



# THE LIBRARY BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY PROVO, UTAH





ML 410 .Wl Al 1871 Vol.9

Gesammelte

## Schriften und Dichtungen

non

### Richard Wagner.

Neunter Band.

(Mit 6 Planen zu dem provisorischen Bühnenfestspielhause zu Bayreuth.)

Leipzig.

Verlag von E. W. Frizsch.
1873.

BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY.
PROYO, UTAH

### Inhaltsverzeichniß.

| An das deutsche Heer vor Paris (Januar 1871)                         | Scite<br>1 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                      |            |
| Eine Rapitulation. Lustspiel in antifer Manier                       | 5          |
| Erinnerungen an Auber                                                | 51         |
| Beethoven                                                            | <b>7</b> 5 |
| über die Bestimmung der Oper                                         | 153        |
| über Schauspieler und Sänger                                         | 189        |
| Zum Vortrag der neunten Symphonic Beethoven's                        | 275        |
| Sendschreiben und kleinere Auffätze:                                 |            |
| 1. Brief über das Schauspielerwesen an einen Schauspieler            | 307        |
| 2. Ein Einblick in das heutige deutsche Opermoesen                   | 314        |
| 3. Brief an einen italienischen Freund über die Aufführung des       |            |
| "Lohengrin" in Bologna                                               | 341        |
| 4. Schreiben an den Bürgermeister von Bologna                        | 346        |
| 5. An Friedrich Nietzsche, ord. Prof. der klaff. Philologie in Basel | 350        |
| 6. Über die Benennung "Musikdrama"                                   | 359        |
| 7. Einkeitung zu einer Borlesung der "Götterdämmerung" vor           |            |
| einem ausgewählten Zuhörerfreise in Berlin                           | 366        |
| "Bayrenth":                                                          |            |
| 1. Schlußbericht über die Umstände und Schickfale, welche die Uns-   |            |
| führung des Bühnenfestspieles "der Ring des Nibelungen" bis          |            |
| zur Gründung von Wagner=Bereinen begleiteten                         | 371        |
| 2. Das Bühnenfestspielhaus zu Bayreuth, nebst einem Bericht          |            |
| über die Grundsteinlegung desselben                                  | 384        |
| Juhaltsübersicht der "Gesammelten Schriften und Dichtungen"          | 409        |
| Seche arditektonifche Plane gu bem Buhnenfestspielhaufe.             |            |

And the samples of

### An das deutsche Heer vor Paris.

(Januar 1871.)

Bersang "Hurah Germania!" sich so bald?
Schlief bei der Liedertasel-Wacht am Rhein
bernhigt saust "lieb Vaterland" schon ein?
Die dentsche Wacht,
da steht sie nun in Frankreich's eitlem Herzen;
von Schlacht zu Schlacht
vergießt ihr Blut sie unter heißen Schnerzen:
mit stiller Wucht
in frommer Zucht
vollbringt sie nie geahnte Thaten,
zu groß sür euch, nur ihren Sinn zu rathen.

Das eitle Wort, das wußte freilich Rath, da im Geleis es sich gemüthlich trat: der Dentschen Lieder-Alang und Singe-Sang, man wähnte, selbst Franzosen macht' er bang.

Du trenes Heer,

hast du's mit deinen Siegen nun verbrochen, baß jetzt nur mehr

in Rammerreden wird von dir gesprochen?

Das hohe Lied dem Siege-Fried

jetzt singen ängstlich Diplomaten, vereint mit ärgerlichen Demokraten!

"Zu viel des Sieg's! Mög't ihr bescheid'ner sein: begnügt ench friedlich mit der Wacht am Rhein! Laßt uns Paris, wo sich's so hübsch verschwört, und seid zufrieden mit der Schlacht bei Wörth!"—

Doch unbethört

in ernstem Schweigen schlägst du deine Schlachten: was merhört,

das zu gewinnen ist dein männlich Trachten.

Dein eig'nes Lied

in Krieg und Fried'

wirst du, mein herrlich Volk, dir sinden, mög' drob auch mancher Dichterruhm verschwinden!

Das Lied, blick' ich auf beine Thaten hin, aus ihrem Werthe ahn' ich seinen Sinn: fast klingt's wie: "Muth zeigt auch der Mameluck", dem folgt: "Gehorsam ist des Christen Schmuck".—

und ihn versteht ein ganzes Volk in Waffen, dem Ruhmgeplärr'

des Übermuth's ein Ende da zu schaffen.

Es ruft der Herr:

Es rafft im Krampf zu wildem Kampf

sich auf des eitlen Wahn's Bekenner:

der Welt doch züchtet Deutschland nur noch Männer.

Drum soll ein Deutscher auch nur Kaiser sein im welschen Lande solltet ihr ihn weih'n: der treuen Muth's sein Werbeamt erfüllt, dem sei nun seiner Thaten Werth enthüllt.

Die uns geranbt,

die würdevollste aller Erdenkronen,

auf seinem Haupt

soll sie der Treue heil'ge Thaten lohnen.

So heißt das Lied vom Siege-Fried,

von deutschen Heeres That gedichtet.

Der Raiser naht: in Frieden sei gerichtet!



### Eine Kapitulation.

Lustspiel in antiker Manier.

ADDRESS OF THE REAL PROPERTY.

### Vorwort.

Bereits während des Beginnes der Belagerung von Paris durch die deutschen Heere, gegen das Ende des Jahres 1870, erfuhr ich davon, daß der Wit deutscher Theaterstückschreiber sich der Ausbeutung der Verlegenheiten unserer Feinde für die Volksbühne zu= wendete. Ich konnte hierin, namentlich da die Parifer schon vor dem Beginne des Feldzuges unser sicher vorausgesetztes Unglück zu ihrer Beluftigung sich vorgeführt hatten, so wenig etwas Unstößiges finden, daß ich sogar die Hoffnung schöpfte, es werde endlich einmal guten Röpfen gelingen, in der volksthümlichen Behandlung folcher Gegenstände sich originell zu erweisen, wogegen bisher selbst in der tiefsten Sphäre unseres sogenannten Volkstheaters Alles nur bei schlechter Nachahmung der Parifer Erfindungen verblieb. Meine lebhafte Theilnahme hierfür steigerte endlich meine Erwartung zur Ungeduld: in einer gut gelaunten Stunde entwarf ich selbst den Plan eines Studes, wie ich es etwa erwarten zu dürfen munschte, und in wenigen Tagen war es, als heitere Unterbrechung in ernsten Arbeiten, so vollständig ausgearbeitet, daß ich es einem jungen, damals bei mir sich aufhaltenden, Musiker zu dem Versuche, die nöthige Musik dazu anzufertigen, übergeben konnte. Das größere Berliner Borftadt=Theater, dem wir das Stud anonym anbieten ließen, wies es zurüd; durch welche Wendung mein junger Freund sich von einer großen Angst

befreit fühlte: benn nun gestand er mir, daß es ihm unmöglich gefallen sein würde, die hierfür wirklich nöthige Musik à la Offenbach zusammenzusetzen; woraus wir denn erkannten, daß zu Allem Genie und wahre Naturbestimmung gehöre, welches beides wir nun in diesem Falle Herrn Offenbach aus vollem Herzen zuerkannten.

Wenn ich jetzt meinen Freunden den Text der Posse noch mit= theile, so geschieht dieß ganz gewiß nicht, um die Pariser nachträglich noch lächerlich zu machen. Mein Süjet zieht keine andere Seite ber Franzosen an das Licht, als biejenige, durch deren Beleuchtung wir Deutschen im Refler uns in Wahrheit lächerlicher ausnehmen, als jene, welche in allen ihren Thorheiten sich immer original zeigen, während wir in der ekelhaften Nachahmung derselben sogar bis tief unter die Lächerlichkeit herabsinken. Wenn ein so verdrießliches Thema, bessen unabweisbares Aufdrängen gerade mir manchen guten Tag verdirbt, in glücklicher Stunde sich nun aber einmal heiter und harmlos belachenswerth darstellte, so moge es jetzt meine Freunde nicht verdrießen, wenn ich durch die Mittheilung meiner scherzhaften Dichtung (zu welcher die richtige Musik zu finden uns allerdings unmöglich blieb) ihnen dieselbe flüchtig befreiende Stimmung zu erwecken versuche, welche ich für Augenblicke durch ihre Abfassung gewann.

#### Versonen.

Victor Hugo.

Chor der Nationalgarde:

Mottü, Bataillonskommandant.

Perrin, Operndirektor.

Lefèvre, Legationsrath.

Reller,

Diebenhofer, Lothringer.

Béfour, Chevet, Bachette.

Chorführer.

Mitglieder der Regierung.

Jules Favre, Jules Ferry,

Jules Simon,

Gambetta,

Nabar.

Flourens, Mégy und Turko's.

Pariser Ratten.

Paris, im Spätherbst 1870.

#### Shauplatz.

Das Prosenium, bis in die Mitte der Bühnenticse, stellt den Platz vor dem "Hotel de ville" in Paris vor, und wird im Berlanse des Stückes im Sinne der antisen "Drche stra" verwendet; in der Mitte steht, statt der "Thymele" ein Altar der Republik, mit der Jasobinermütze und den "Fasces" darauf; er hat nach vorn eine Öffnung, welche ihm das Ansehen eines dem Publikum zugewendeten Sonssleurkastens giebt. Die antise Treppe, welche von zwei Seiten zu dem erhöhten Theile der hinteren Bühne hinausssührt, stellt den Balkon des pariser Stadthauses dar, welcher mit dem unteren Geschoß einzig von dem Gebände übrig geblieben ist: darüber ist nichts wie Lust zu sehen, aus welcher bloß die Spizen der Notre=Dame und des Panthéon hervorragen; rechts und links wird der Lorderraum turch die kolossalen Statuen von Straßsburg und Metz begrenzt. — Tagesanbruch. Von allen Seiten her hört man Trommeln die Reveille schlagen.

#### Victor Sugo

(steigt aus der Tiese unter dem Altar mit dem Kopse hervor, und arbeitet sich bis an die Ellenbogen aus dem Sonfflenrloche empor. Er stöhnt und wischt sich den Schweiß von der Stirne).

Haris, oh mein Paris, das mich so nöthig hat! Ich komme, ja ich kam, und bin schon wirklich da, beschreiben werd' ich bald, wie das von mir geschah! — —

Mein Gott! — ich rede in Alexandrinern! Wie kommt mir der klassische Rückfall an, da ich doch ganz von Romantik erfüllt bin? Nur in meiner merkwürdigen Prosa kann ich die Wunder meiner Wanderung berichten! "Les misérables"! — Ja, was ich darin be= schrieben, habe ich ganz so jetzt durchgemacht! Unglaublich! Das konnte nur ich zu Stande bringen. Ha! was Begeisterung bei genauem Studium nützen kann! Daß ich die Kloaken der heiligen Stadt so sorgfältig studirt, hat mich auf den Pfad der Nettung für die ganze Civilisation geleitet! —

Dieß der Weg aus der Verbannung zur Heimath für deinen immen= sen Poeten, oh "France"! Scheußliche Wonneschauer durchbeben mich noch, da ich jett dieser Wanderung durch beine Eingeweide gedenke, oh Paris! Ich kannte den Zugang, wie kein Anderer: ein Zauberdruck meiner magischen Sand erschloß ihn mir: hier bin ich, nicht durch die Preußen hindurch, sondern unter ihnen hinweg. Enorm! Aber, Genie muß man haben, und dazu opferwillig sein, wie es meine wohlgepflegte Passion ist: Jeder weiß das! — Aber was schwatze ich davon? Besser, ich spare das Alles für meinen neuesten Roman auf! "Dieu"! Soll das ein Roman werden: für 120 Bände habe ich nur an dieser höchst fabulösen Rückfehr nach Paris Stoff. — Jett schau', Victor, wo du bist. Dein Instinkt führte dich sicher; hier muß der Grève-Plat sein, denn deutlich spürte ich schon unten, daß hier Esmeralda gehängt murde. (Beiläufig: so etwas schreibt mir Keiner wieder nach, — selbst Guttow und Laube nicht.) Doch feine Zerstreuung! Meine Sendung ist heilig, wie ich durchaus es selbst bin. (Er streckt sich weiter heraus, und sieht sich um.) Ja — aber wo bin ich? Was steht mir über bem Kopfe? Das ist kein Galgen? Doch aber wohl ein Schaffot, vielleicht eine heilige Guillotine? — Hm! Ift das der Grève-Plat? — Doch, doch! — Nur kenne ich mich nicht aus: das Hôtel de ville hatte doch höhere Etagen?

Dumpfe Stimmen von unten (durch Sprachröhre). Victor! Victor! Halte dich zu uns! —

Hugo.

Ha! was ist das? Man ruft mich in den Kloaken? (Er wendet sich mit dem Kopse rückwärts hinab.) Wer ist da unten? —

#### Stimmen.

Wir find's! Einer und der Andere ! Die ächten Schutgeister von Paris!

Hugo.

Wirklich? — Bei Gott, eure Stimmen grunzen sympathisch! Aber wie heißt ihr?

Eine Stimme.

Flourens, sprich du!

Flourens' Stimme (unten).

Victor! Victor! Ich sage dir! Halte dich zu uns! Fliehe die Luft, dort herrschen Schwindelgeister! Bleib' bei uns; wir sind die Eingeweide von Paris und haben auch zu essen! —

#### Hugo.

Welcher Zerriß um mich! Könnt' ich mich zertheilen! — (Ein Instiger Marsch von Militärmusit nähert sich dem Vordergrunde.) Horch! Ist das nicht die Marseillaise? —

Flourens' Stimme.

Was geht's dich an? Lass' die Narren! —

Hugo.

D Wonneklänge! Zwar bin ich nicht musikalisch, aber die Marseillaise erkenne ich auf vier Meilen Ferne! Ich muß, ich muß hinauf! —

Stimmen.

Herab zu uns! Noch ist's nicht Zeit! -

Sugo.

Ja, ja! Gewiß! Ich halte es mit euch Eingeweiden! Nur laßt mich erst den längst mir verklungenen muthigen Klängen lauschen! —

Der Chor der Nationalgarde

(zieht mit einer lustigen Musikbande auf. Er marschirt unter dem solgenden Gesange um den Altar der Republik):

Republik! Republik! Republik blik blik! Repubel Repubel Blik blik! u. s. w. Repubel pubel pupubel pupubel Replik! u. s. w. Mottü.

Halte! — Hommage à Strasbourg!

(Große Schwenfung des Chores nach der Statue von Straßburg.)

Hugo

(neugierig nachsehend).

Ach! Es liegt doch ein nobler Sinn in diesen antiken Gebräuchen!

Mottü.

Présentez l'arme! — Où est l'Alsacien pour chanter l'hymne?

Reller (Korporal.)

Hier!

Mottü.

Avancez! Chantez!

Reller (tritt vor und fingt im Elsaffer Dialekt).

"D Straßburg, o Straßburg, du wunderschöne Stadt" u. s. w. (Während dem defilirt der Chor vor der Statue: jeder Gardist zieht ein Blumenbouquet aus dem Lause seines Gewehres, und wirst es mit Grazie der Statue in den Schooß.)

Mottü.

A présent : jurez!

Reller.

Schüré ist nicht da! —

Mottü.

Bête d'Alsacien! — Le jurement! —

Reller.

Himmel — Kreuz — Dunner — tusig — sakerlot!

Hugo (wie oben).

Ah! Die Romantik verklärt die beängstigende Klassizität! —

Mottü.

Répètons! —

Chor

(mit gewaltiger Mühe und Verzerrung).

"Himmel — Kreuz — Dunner — tusig — sakerlot!" —

Mottü.

Bien! Serrez vos rangs! Marchons sur Metz! —

Chor

(marschirt vor die Statue von Metz, defilirt bort gleichfalls und legt Bouquets nieder).

Mottü.

Où est le Lorrain? —

Keller (ruft in bas Glied).

Diedenhofer, 'raus!

· Diedenhofer.

Sier! —

Mottü.

Thionvillier! Jurez en Lorrain! —

Diedenhofer.

Hagel — Bomben — Schock — Schwerenoth!

Sugo (verkriecht sich mit dem Ropse)

Ah! Das ist stark! -

Mottü.

Répètons! —

Chor (wiederholt den Fluch wie zuvor).

Mottü.

Citoyens Grenadiers! — Imprimez - vous bien ce que vous venez de jurer, c'est à dire: de défendre ces deux villes jusqu'à la dernière goutte de votre sang, et de ne jamais souffrir qu'une seule pierre en soit prise par l'ennemi barbare. —

Diedenhofer.

Soll ich auch a Liedel singen? —

Mottü.

Assez de chants frivoles! La situation est trop sérieuse. —
Dansons autour de l'autel de la république! —

#### Der Chor

(marschirt wieder zum Altar der Republik, und führt einen kriegerischen Rund= tanz um ihn aus, welcher an einigen ausdrucksvollen Stellen durch das Bein= schleudern des Cancantanzes unterbrochen wird).

"Republik! Republik! Republik — blik — blik!" u. s. w.

Mottü.

Attention! — Maintenant, entrons en conseil de guerre! —

Reller (im Dialett).

Börger! Ich schlage eine beutlichere Sprache vor! Wir sollten boch bedenken, daß ganz Europa auf uns sieht: und da wir doch einmal immer Theater spielen, wäre besonders das deutsche Publikum zu beachten, dem wir's recht verständlich machen müssen, wie's hier hergeht, und wie namentlich wir Elsasser rechte glühende Franzosen sind!

Garbift Lefèvre.

Pas si bête! Vraiment, wir spielen vor das deutsche Publikum.

Gardift Dollfuß.

Quant à moi, je ne saurais plus deutsch spreken! -

Diedenhofer.

Wird sich finden! —

Mottü.

Bien! Bien! — für deutsches Publikum!

Hugo (wie oben).

Ah! Mir zerspringt das Herz! Auf welch' immens sich ausdehnen der Bühne stehe ich, wenn ich nun hervorbreche und Alles begeistere! —

Chor.

Welche Stimme? — Da ruft's aus der Schleuße! —

Hugo (sich weiter herausstreckend). Erkennt mich! — Ich bin's! — Victor — Victor —

Stimmen (von unten).

Halt! Nicht heraus! —

Hugo.

D Schidfal! —

Chor.

Ein Spion! —

Hugo.

Kennt ihr dieß ungeheure Haupt nicht besser? — Diese Stirn? — Den Titan? — Den Prometheus? Der entsetzliche Romane schrieb, während ihr in Seichtigkeit verdarbt? —

Stimmen (von unten.)

Berwegener! Herunter! —

Perrin (Lieutenant).

Ha! Die Nase! — Ich kenne ihn! —

Hugo (sich nach unten wehrend).

Wer bestrafte den Tyrannen? Wer enthüllte Tropmann? Während ihr noch Alle vor ihm tanztet, wie jetzt vor dem Altar der Nepublik, saß ich auf der Insel des Oceans und entdeckte die Scheusale der Meerestiese. Während ihr euch von den Barbaren aushungern lasset, durchkrieche ich kühn die Kloaken, um zu euch zu dringen und nach Proviant zu schnopern. Erkennt ihr mich noch nicht? — (Sich zurückendend.) Ach, so laßt mir doch die Nockschöße ganz! —

Stimmen (von unten).

Herab! Du bist unser! -

Perrin.

Ihr Bürger! Dieß ist der Teufel oder Victor Hugo selbst! —

Chor (mit Freudengeschrei).

Hugo! Hugo! — Heraus aus dem Loch!

Flourens (unten).

Ja, zieht nur! Wir halten ihn fest!

Hugo (zurückgewandt).

Unerbittliche Dämonen! Laßt mich nur noch etwas fragen. —

Stimmen (von unten.)

Mach's furz! —

Hugo.

D Freunde! Ich habe da unten noch wichtige Geschäfte. Ich komme wieder, zählt darauf, und wahrscheinlich mit der allermächtigsten Hilfe.
— Nur sagt mir schnell noch, worüber ich mir den Kopf zerbreche. Welche Veränderungen sind hier vorgegangen? Warum ist vom Stadt= haus nichts übrig als der Balkon?

Lefèvre.

Damit sich die Regierung nicht vor uns verstecke: wenn wir sie ein= mal wechseln wollen, verkriecht sie sich immer sogleich in die weit= läusigen oberen Stockwerke; die haben wir deshalb abgetragen.

Sugo.

Aber wo regiert sie?

Stimmen (von unten).

Ha ha ha! —

Lefèvre.

Auf dem Balkon dort: und darunter schläft sie -

Sugo.

So schläft sie jett? Ich sehe sie nicht? —

Stimmen (von unten).

Schwäßer! Jetzt kommst du herunter! —

Lefèvre.

Wir wollen sie eben wecken! — Richard Wagner, Ges. Schriften IX.

Mottü.

Auf! Reveille!

Hugo.

Ah! Welche Regierung!

Flourens' Stimme.

Die wollen wir schon wecken! Jetzt hat's aber ein Ende! Herab! Herab! —

Chor.

Seht, wie er ringt! Man zerrt ihn hinab! — Herauf! Herauf! Haltet ihn fest!

Hugo.

Gott, man zerreißt mich! — Welcher Fluch ist die Größe! (Der Chor zerrt Hugo beim Kopse, während er unten an den Füßen gehalten wird: seine Gestalt dehnt sich elastisch übermäßig aus.)

Chor.

Wir halten ihn! Ha! Schon ist er heraus! Herauf! Herauf! Haltet ihn fest! —

Stimmen (von unten). Wir lassen ihn nicht! Herab! Herab! —

(Als der Chor Hugo's Gestalt schon bis zu einer übermäßigen Länge ausgedehnt hat, zieht diese sich plötzlich wieder zusammen und wird in die Tiese hinabgezogen.)

Chor (nach einer Pause der Ergriffenheit). Fort ist er! Hinab! Wir hielten ihn nicht! Wir dehnten ihn auß: wir zogen an ihm: doch schnappte er wieder zusammen. Hätte Victor der Teufel geholt? —

Diedenhofer.

Es war recht niederträchtig anzusehen! -

Mottü.

Silence! — Derlei darf wahre Atheisten nicht ansechten. Wir wollen das Alles bald in Ordnung haben. — Doch jetzt stimmt den

Regierungswecker an! Es ist unerhört, daß heute noch nicht kanonirt worden ist. So erhebt denn den Ruf.

Chor (mit starken, militärisch rhythmischen Gebärden).

Regierung, Regierung! Wo steckst du?

Die Feinde dahin wann streckst du?

Wo träumen die Jules? Was treibt der Gambetta?

Mach' ich ihm Beine zur krieg'rischen Stretta?

En avant, Picard! En avant, Rochefort!

Sonst hau'n wir euch Flourens und Mégy um's Ohr!

Sitt ihr wohl gar im Rocher de Cancale,

Und Paris leidet die Qual des "Tantale"?

General Trochu! Der Galérien!

Was pumpert er nicht vom Valérien?

Zwar haben wir Muth, und dürsten nach Blut,

Das Kanoniren doch thut uns Allen sehr gut!

Kanonirt, kanonirt, kanonirt muß sein!

Gouvernement, lass' uns länger nicht schrei'n!

Gouvernement! Bombardement!
Bombardement! Gouvernement!

Gouvernement! Gouvernement! Gouvernement — ment — ment!

(Die Regierung, um einen grünen Tisch sitzend, wird auf dem Balkon herausgeschoben. — Jules Sim on schreibt, Jules Favre und Jules Ferry erheben sich. Sie umarmen sich heftig und drücken pantomimisch große Rühzung aus.)

#### Chor (alle Einzelnen durcheinander.)

Ah! Ah! die Regierung! — Die drei Jules! — Zweie umsarmen sich! — Ja, die lieben sich! — Wie rührend! — Man mußweinen! —

#### Jules Ferry.

Bürger! Seht da! Die Republik der Liebe und gegenseitigen Hochachtung!

Chor (Einige und Andere).

Ja! 's ist wunderschön! — Auf! weint alle mit!

"Öffnet die Schleußen —"

Stimmen (von unten, wiithend und haftig). Nein, jest noch nicht!

Chor.

"Thräne foll fleußen." —

Stimmen (von unten).

Ja, so! — Ha ha!

Ferry.

Bürger! Schont uns! Schont vor Allem Jules Nro. 1. Er ist sehr angegriffen.

Mottü.

Gerade Bürger Favre möchten wir gern hören! —

Reller.

Lieber gleich kanoniren! —

Dollfuß.

Taisez-vous! Schabskopp!

Lefèvre.

Silence! Das Gouvernement soll sprechen! — Was giebt's Neues?

Jules Ferry.

D Bürger! Freunde! Brüder! — Habt Mitleid mit Jules prémier, dem ich mich gern als second an die Seite stelle.

Jules Simon (vom Schreiben aufsehend). Ich soll wohl gar erst der dritte sein?

Perrin.

Ihr Geschlecht ber Julier! Keine Zwietracht!

Dollfuß.

Pas de discorde!

Reller.

Halt's Maul!

Diedenhofer.

Was schreibt denn der immer?

Jules Ferry.

Gebuld, ihr Bürger! Er beforgt den Cultus, was ihn in einen leicht gereizten Zustand versetzt. In diesem Augenblicke hat er eine höchst wichtige Entscheidung vor.

Mottü.

Ich hoffe, er faßt das von mir beantragte Dekret ab! — Bür= ger, wißt, ich trage auf Atheismus an.

> Jules Simon (schüttelt mit dem Kopse und schreibt weiter).

> > Mottü.

Nichts da mit dem Kopf geschüttelt! Ich will das Dekret! — In meinem Bataillon habe ich den Atheismus bereits eingeführt; es ist dieß die allernothwendigste Maaßregel zur Rettung der Republik.

Jules Ferry.

Bürger! Dagegen muß ich mich erklären; es ist durchaus gegen die Moral. — Was meint mein Kollege vom Cultus dazu? —

Jules Simon.

Das seid Ihr, Ferry, der mich immer im wichtigsten Geschäfte stört. Schwatzt Ihr, ich habe Anderes zu thun!

Mottü.

Ich will Resolution! — Favre, sprecht Ihr!

Ferry.

Aber Bürger, seht ihr denn nicht, in welch' traurigem Zustand der große Jules ist. In der berühmten Unterredung mit Bismarck hat er seine Stimme total ruinirt; dazu das Schluchzen, und die innere Wuth über die insolenten Forderungen des Barbaren.

Chor (im wilden Ausbruch.)

Insolenz! Insolenteste von Allen! Oh hörte man nur die Kanonen knallen! Kanonirt! Kanonirt! Kanonirt! — Ober les't was Simon dort schmiert!

Ferry.

Bürger! Das Gouvernement bittet euch um Schonung für Favre's Nerven! —

Diedenhofer.

Ja, der dauert mich!

Mottü.

Nichts von Schonung! Zu allernächst will ich das Defret über den Atheismus! Ihr entschlüpft mir nicht, sacro nom de — Pardon! —

Ferry (zu Jules Simon).

Was meint der Cultus? Wird's gehen? —

Simon.

Sapristi! Laßt mich bei meinem Schreiben! — Übrigens benk' ich, Gott kann recht gut bleiben. Will er die Cruzisige fort haben — meinetwegen, aus denen mache ich mir so nichts. —

Ferry.

Hört, der große Jules schluchzt! — Er hat den Kramps! — Er stampst! — (Für sich.) Ha, Muth! — (Laut.) Bürger Mottü, ich troțe kühn dem subversiven Geiste, der dich treibt: hat nicht schon der heilige Robespierre das Dasein Gottes dekretirt? So dekretiren wir es von Neuem.

Chor.

Ja, ja! Bürger Mottü, gebt euch zur Ruh'!

. Hugo's (Stimme unter der Erde). Aber jett muß ich hinauf! —

Stimmen (von unten).

Misch' dich nicht in den Quark! —

Mottü.

Alber, was werden wir denn endlich vom Cultus erfahren? —

Chor.

Seht! Er signirt! Er bricht das Papier. —

Simon (erhebt sid) mit dem Schreiben).

Monsieur Perrin! —

Perrin.

Sier! —

Simon.

Holen Sie Ihren Bescheid! (Perrin steigt auf die Stusen und empfängt ein Schreiben Simon's.)

Chor.

Seht, Bürger Perrin fteigt auf den Perron: Perron, Perrin, Mirliton — ton — ton! Den möchten wir statt aller Plon — plon — plen!

Perrin (lieft).

Beschlossen ist vom Ministre du culte. in der Oper sei nun wieder gespüllt! —

Chor.

Bravo! Bravo! bis! bis!

Berrin.

Das verdankt ihr meinem politischen Blick: so retten wir die Republik! —

Mottü.

Der Atheismus rettete eh'r!

Perrin.

Doch die Oper thut es noch mehr.

Chor.

Bravo! Bravo! bis! bis!

Ferry (melodramatisch).

Seht! — Der größte Jules stampft und schluchzt! — (Er lauscht an seinem Munde.) D Bürger! — Favre protestirt; er beschwört euch von der Oper abzustehen; sie sei zu frivol! — Simon, was habt Ihr gethan? Ihr konntet ebenso gut den Atheismus unterschreiben.

Dollfuß.

C'est ce que je pense!

Simon.

's wird ja wohl so gefährlich nicht sein!

Ferry.

Bürger! Bedenkt! Die Theater sind zu Lazarethen eingeräumt! —

Lefèvre.

So amüsirt auch die Kranken!

Chor.

Das wird sie kuriren! —

Ferry.

Wir muffen ben Gas sparen! -

Chor.

So brennt Öhl!

"Des lampions! Des lampions"!

Ferry (immer von Favre soufflirt).

Aber die frivolen Kostüme? Die dekolletirten Nacken? — Was wird Europa sagen, wenn die Republik in ihren höchsten Prüfungen sich so präsentirt? —

Lefèvre.

Es wird entzückt sein, und sie retten. Hundert Armeen werden kommen, die Breußen verjagen, und nun der Republik erst recht huldigen.

Dollfuß.

Pas si mal! —

Perrin.

Bürger! Ich habe einen Ausweg! Wir geben Robert und Tell im schwarzen Frack mit Glacchandschuhen.

Chor (Einige).

Auch die Damen im Frak? Da haben wir nichts dagegen.

(Favre stampft).

Ferry.

Nicht doch! Das wäre gegen die Würde des Geschlechtes!

Perrin.

Bürger! Hört mich! Rettet die Oper, und ihr rettet die Republik! Bringet diesem hohen Ziele ein Opfer, und lasset die Damen in ordentlichen schwarzen Kleidern, hoch herauf zugemacht, gehen! —

Chor (verdrießlich).

Mh! Mh! Fidonc! -

Reller.

Dafür bin ich nicht Franzose!

Ferry (wie oben).

Der große Jules ist befriedigt!

Simon.

Thut was ihr wollt, aber damit rettet ihr die Republik nicht; teine der Großmächte wird für solch' eine schwarze Oper mit Öhl= lampen interveniren; höchstens die Schweiz und der Papst.

Mottü.

Führt den Atheismus ein, und Garibaldi frift die ganze pietistische preußische Armee auf! —

#### Lefèvre.

Nun, versuchen wir's doch erst noch selbst mit der schwarzen Frack = Oper! — Rossini, Meyerbeer, — es ist doch Etwas!

#### Perrin.

Mein Plan ist fertig. Nur muß mir das Gouvernement zu meinen Artisten verhelfen. Alles ist fort zu den Armeen: Tenor, Baryton, Baß, Choristen, Alles fämpft in Straßburg und Meţ, in den Lagern, auf den Wällen; Cantatricen und die Damen des Val=lets haben das Amazonenchor gebildet und beschützen Sedan. Das Gouvernement muß diese alle dispensiren und eiligst mir nach Parisschicken.

#### Chor.

Auf! Auf! Sie müffen herbeigeschafft werden! (Favre schluchzt).

#### Ferry.

Bürger! Wie foll dieß möglich fein? Wir find cernirt.

#### Chor.

Fallen wir auß! — Kanonirt! Trochu! Trochu! Warum wird nicht kanonirt? —

#### Lefèvre.

Dieser kurzsichtige Trochu! Unsere besten Truppen von Paris fortzuschicken! —

#### Chor.

Verrath! Verrath! — Schafft die Artisten herbei! Wir wollen Oper, und vor Allem Ballet! —

Ferry (in Verzweiflung).

Wer fährt durch die Luft? —

Nadar (unter dem Regierungstisch hervorkriechend). Ich!

(Er ist in einer ungehenren Verhüllung versteckt, welche sich nachher als Vallon zu erkennen giebt, und aus der er nur mit dem Kopse heraussieht. — Alles entsetzt sich: Favre sällt in Ohnmacht; Perrin stürzt in die Orchestra zurück; der Chor rottet sich schen um den Altar zusammen.)

Sugo (fährt mit dem Ropfe aus der Souffleuröffnung).

Fetzt ist es Zeit, daß ich Alles rette! — Laßt mich! Ich muß! —

Stimmen (von unten).

Wag' es nicht! — Folge uns! Wir führen dich, die richtigen Acteur's zu finden! —

(Hugo wird wieder hinabgezogen).

Chor (nach einer Pause des Schreckens).

Was soll das Ungeheuer?

#### Nadar

(wackelt mit dem Ropfe und verdreht die Angen).

Ich bin Nadar! Der Retter der Republik! — Das Gouvernement nehme mich zum Regierungsrath an, so fahr' ich durch die Luft wohin es will! —

#### Gambetta

(springt hinter dem Tisch hervor und darüber hinweg).

Halt! Da bin ich dabei! — Mir träumte diese Nacht von dir! Nadar, ich bin dein Mann! — Ihr Bürger, blas't ihn auf! — (Er zieht unter dem Tische einen ungeheuren Blasedalg hervor.)

#### Ferry.

Favre staunt? — Simon kaut an der Feder? — — Gambetta ist ein Teufelsker!! —

#### Gambetta.

Jetzt, Bürger! Auf! Legt alle Hand an's Werk! — Vor Allem habt den Nadar in Acht, sonst fängt er an euch zu photographiren!

#### Chor.

Was giebt es zu thun? —

#### Gambetta.

Helft Nadar auf den Altar der Republik! —

(Der Chor reicht sich Nadar vom Balkon herunter, von Hand zu Hand wird er auf den Altar gerade aufgerichtet gestellt. Der Blasebalg wird an einer Kapsel augelegt; der Chor wird militärisch vertheilt, um den Blasebalg nach dem Takte der Musik zu bewegen).

Gambetta.

Nun blaf't! blaf't! Bürger der Stadt, bis Nadar die gehörige Füllung hat: ihm brennt das Gas schon hell im Leib! glaubt mir, das ist ihm nur Zeitvertreib!

Chor (arbeitend).

Luft! Luft! Du himmlisches Kind!
Schon schwillt Nadar von Pariser Wind!
Mit dem Licht —
schrieb er uns're Physiognomie,
in der Luft
nun treibt er Telegraphie.

(Der Ballon ist ganz aufgetrieben; Nadar's Kopf ist oben verschwunden und gudt jetzt unten heraus.)

Nabar.

Das Schiff! Das Schiff!

Gambetta (unter dem Chore kommandirend). Wo hast du das Schiff?

#### Nadar:

Laß' nur die Seile straff und fest halten, damit ich nicht fort fliege. Das Schiff ist gleich fertig: die Embleme der Republik taugen am besten dazu. Hier! Hier! — (Er kommt mit halbem Leibe heraus, dehnt die Jacobinermiste auf dem Altar ungeheuer lang aus, zertheilt die Stäbe der Fasces, und konstruirt mit taschenspielerischer Fertigkeit daraus schnell ein Schisschen, welches er mit den Schniren am Ballon besestigt.) Das Beil nehm' ich zu mir, um zu kabeln, wenn's schlecht geht. —

Chor.

D Ersindungsgeist! Ersindungsgeist! Wie schnell du dir doch zu helsen weißt Nadar! Nadar! Du Freiheitsaar! — Die Republik sich schuf er zur Gondel: Was ist dagegen Amerika's Blondel! — Madar.

Allright! -- Gambetta! Steig' ein! -

(Gambetta steigt ein.)

Chor.

Auf! Kühner Muth!
"En route!" —

Gambetta.

Ihr Bürger! —

Nabar.

Jetzt noch nicht! Erst ein wenig heben! — Die Seile locker! — (Der Ballon hebt sich zur halben Höhe.) So! Jetzt macht sich's besser! — Bedenke immer, daß Europa auf uns sieht! — (Er steckt den Kopf hinein, und verschwindet im Ballou.)

Chor.

Ha! Göttlich! Erhaben; Das müssen wir auch in der Oper haben! —

(Perrin notirt es sich.)

Gambetta (fingt).

"Aus der Welt die Freiheit verschwunden ist, Es giebt nur noch Herren und Knechte!"

(gesprochen:) So sang einst der Dichter der Nation, die uns jetzt im Dienste der Tyrannei mit ihren wilden Horden invahirt. Allein:

> gesungen: "Sie sollen ihn nicht haben Den freien deutschen Rhein!"

(gesprochen:) So antwortet ein begeisterter Sänger Gallien's. Und darum, oh Bürger, verlasse ich jetzt die geknechtete Erde und fahre in die Luft. So vernehmt denn meine Luftrede. Bürger, vertraut der Luft; durch den Wind kommt euch Nettung. Nur um ein Aleines, und ich nahe mich zum Staunen der Preußen und Europa's dem Rhein, führe die Garnisonen von Straßburg und Metz zum glänzens den Siege, nehme Tropmann in Sedan gefangen, und

Perrin.

Hole das Opernpersonal her! —

Chor.

Ja, das ist die Hauptsache! —

Sambetta.

Nadar, tiefer! — Man versteht mich da unten schlecht. —

Nadar's Stimme.

Im Gegentheil, sie werden dich besser verstehen, wenn wir steigen! — (Er guckt heraus.) Seile los! —

(Chor läßt die Seile fahren, der Ballon steigt bis an die Sonifiten. Freudengeschrei.)

Gambetta (schreiend).

Bürger, lebt wohl! — Mich trägt das Schiff der Nepublik! — (311 Nadar:) Wo ist das Sprachrohr? (Nadar reicht es heraus.) So! (Er setzt es au.) Mich trägt das Schiff der Nepublik: nur als Sieger kehre ich aus dem Dzean der Lüste zurück, nur auf den Trümmern des ancien Régime betrete ich wieder die Erde! — Adieu! —

Diedenhofer.

Was sagt er?

Lefèvre.

Er will nur mit dem Ballet wieder kommen! —

Chor.

Sambetta, Nabar!
Sefegnetes Paar!
In luftiger équipage
Wir wünschen euch bon voyage!
Erhabenes Gouvernement
fahr' wohl, und vole u vent!
Gouvernement! Gouvernement!
Vol-au-vent! Vol-au-vent!

(Inles Favre und Ferry umarmen fich Simon schreibt. — Der Ballon ist über bie Bühne weiter geschwebt, und bleibt jetzt an der Spitze der Notredame hängen).

Gambetta.

Wir hängen!

### Chor.

Sie hängen: der Glöckner hat fie beim Zipfel!

Nabar (gudt herans und arbeitet an den Schniiren). Schwaße nur zu! —

Gambetta.

Aber was denn? — Ich sehe ja nichts! —

Mabar (reicht ihm ein ungeheures Opernglas).

Dadurch sieh', und erzähl' was du siehst! Dorthin gerichtet; da liegt Straßburg! (Er giebt ihm die Richtung auf die Statue von Straßburg.)

#### Gambetta

(durch das Glas blickend, und das Sprachrohr am Mund).

Mg! . . .

Chor.

Uh! . . . .

Gambetta.

Straßburg! —

Chor.

Straßburg! —

### Gambetta.

Ganz mit Blumen bekränzt! Großes Freudenfest! Kein Preuße mehr zu schen! Unsere Armee guter Dinge, lustig wie in Paris!

Chor (entzückt und dazu tauzend). "D Straßburg, du schöne Stadt" u. s. w.

### Gambetta.

Die Armee fingt die Strasbourgeoise und tanzt. (Favre und Ferry umarmen sich.) Der Präfekt und der Maire umarmen sich. (Jules Simon schreibt). Der Abjunkt schreibt den Siegesbericht! — (Großer Jubel.) Steigender Jubel! —

Perrin:

Das sind meine Choristen, meine Acteurs! -

Chor (schreiend).

Schick' die Acteurs her! -- Luft! Luft! Wir bekommen Oper! -

Rabar (hat den Ballon losgemacht).

Achtung! (Er zieht den Kopf hinein.)

Gambetta (schwankt).

Gamin! Bald hätt' ich Glas und Nohr verloren! — Was stößest du so? —

Madar's Stimme.

Ruhig! Nicht gezankt! Sonft set,' ich dich auß! — —
(Der Ballon schwebt ein wenig, und bleibt an der Spitze des Panthéon hängen.)

Gambetta.

Plumps, da hängen wir wieder! —

Chor.

Sie hängen im luftigen Nest: Alle Götter halten fie fest! —

Nabar (arrangirt die Schnüre wieder).

Gud' und schwat!

Chor.

Er späht! Gambetta, mas siehst du jest?

Gambetta

(wie vorher, das Wlas auf die Statue von Metz gerichtet).

Ha! ich sehe Met!

Chor.

216! -

Gambetta.

Gang mit Bouquet's befä't!

Perrin.

Das rechte Ballet-Rostüm.

Diedenhofer.

"D Stadel! Mein Metz! Was bist du nett!"

Chor.

En avant! Marchons! — Zur Oper Ballet!

Gambetta.

Ungeheurer Jubel der Armee! Bazaine tanzt mit dem Generals stab um den Altar der Republik! — Wir sind von ihm anerkannt! —

Perrin.

Ha! Da sind meine Damen dabei! —

Gambetta.

Kein Preuße mehr zu sehen! Alles verjagt! — (Favre und Ferry umarmen sich. Simon schreibt.) Präfekt und Maire umarmen sich; der Adjunkt schreibt den Siegesbericht! — (Ungeheurer Jubel des Chor's.) Immer größerer Jubel! —

Perrin.

Ha! Ich kenne meine Leute!

Chor (schreiend).

Durch die Luft! Durch die Luft! Her das Ballet! -

Nabar

(der den Ballon wieder losgemacht hat).

Halt' dich fest, Gambetta! -

Sambetta.

Wo geht's hin?

Mabar.

In die Luft!

(Er zieht den Kopf hinein.)

(Der Ballon schwebt eine Zeit lang hin und her; dann über die Orchestra, über den Köpsen des Chor's und so weit wie möglich in das Publikum hinein.) Richard Wagner, Ges. Schriften IX. Chor (die Fahrt begleitend).

Du Wonne=Gambetta!

Du Freuden=Trompetta!

D Segler der Lüfte!

Wer mit dir schiffte!

Du siehst sie tanzen, du hörst sie singen: oh mög'st aus den Schanzen du bald sie uns bringen!

Gambetta (zu Nadar im Ballon).

Wo find wir jett?

Nabar's Stimme.

Gud' selbst! —

Gambetta.

Ich friege Schwindel! —

Nabar's Stimme.

So schwindle!

Chor.

O schwindle, Cambetta! Schwindle noch mehr! Sag', siehst du noch 'was vom Barbaren-Heer? —

Gambetta

(nachdem ihm Nadar das Opernglas auf das Publifum gerichtet hat).

266! —

Chor.

Uh! —

Gambetta.

Alles voll! Kopf an Kopf! Aber keine Feinde! — Nein! Nichts wie Freunde! — Alles jubelt uns zu! — Ha! jetzt erkenn' ich Alles! Unsre Allierten!

Chor.

Wie, Garibaldi schon vor Paris? —

Gambetta.

Nichts da, Garibaldi! Ganz Europa hat intervenirt und drängt sich freudig zu uns heran! — Da seh' ich England, Lord's und Gemeine! — Da Nußland, Polen und Kosaken! — Dort Spanier, Portugiesen und Juden!

Chor.

Und die Deutschen?

Gambetta.

Friedlich sitzen sie mitten darunter: sie haben kapitulirt, und sind selig, wieder in unsre Theater gehen zu können! —

Chor (im furchtbarsten Jubel).

Ranonirt! Ranonirt!
Wann wird fanonirt?
Tonnère-Paraplue! —
Wann fanonirt Trochu?

(Großer Beifall im Publikum. Favre und Ferry umarmen sich.)

Perrin.

Ha! Ich kenne diesen Sturm! — Noch habe ich aber meine Leute nicht herein. Wie soll ich die Oper eröffnen können, wie das Ballet tanzen lassen?

Chor.

Weh'! Ich vergehe vor Scham! Ganz Europa als Publifum kam! Ich hör' das Theatergeschnoper, und immer noch sehlt die Oper! — Perrin! Perrin! Oper herbei! Oder wir schlagen das Couvernement zu Brei!

Perrin.

Bürger, ich kann nicht hexen! Haltet euch an die Regierung! Ich stecke nicht im Ballon! —

Ferry.

Der Fall wird seriöß! — (Durch die hohlen Hände.) He! Gam= betta! — Rannst du die Komödianten nicht schaffen? —

Gambetta

(wieder der Bühne zugewandt).

Ha! Ich sehe nichts wie lauter Komödianten! —

Chor.

Aber das Kostüm? Das rechte Kostüm? —

Gambetta (zu Nadar).

Nadar! Weißt du Rath?

Nabar (gudt heraus).

Jetzt sieh' dich vor! Richte die Steuerschnur gut, daß wir nicht wieder an den Kirchen hängen bleiben! Hinter die Coulissen! Hinter die Coulissen! — (Der Ballon schwebt wieder über die Bühne.)

Chor.

Fetzt ist er wohl auf der rechten Spur? Hinter die Coulissen richte die Schnur! Cordon! Cordon! Cordon, s'il vous plaît! Coulissen, Kostüme und Tschenderetäh!

(Während der Ballon im Hintergrunde herüber und hinüber schwebt, Gambetta bald da= bald dorthin lugt, hört man stark auschwellendes Grunzen und Kessel=rasseln unter der Erde.)

Unterirdische Stimmen.

Rumperumpum! Rumpum! Ratterah!
"Ça ira! Ça ira! —
Aristocrats! — Crats! Crats!
Courage! En avant! Rats! Rats!"
The Ratten! The Ratten! Rumpum ratterah!

Mottü.

Trahison! Aux armes, citoyens! — Formez le bataillon!

Chor (sich rangirend).

Aux armes! Aux armes!

Flourens' Stimme (unten fommandirend).

Vorwärts! Nicht recülirt! — Den Sturmbock vor! — Victor Hulg o, mit zwei Widderhörnern auf dem Kopfe, wird aus der Souffsteuröffnung heranigeschoben: er ist ganz steif in Panzerschienen eingeklemmt.)

Hugo.

Malheur! — Trahison! Trahison!

Thor (zurückprassend). Victor, was machst du hier, Polisson?

Hugo.

"C'est pour vous sauver que la France m'a armé!" Mit Waffen, Harnisch und Panzer der Civilisation Strawanzer!

Flourens' Stimme.

Vorwärts! Nicht geschwatt! — Faßt an! — Ho! He! Stoßt zu! (Hugo wird wie eine Maschine mit einem Kuck mehrere Schritte weit heraussgestoßen. Der Chor, der wieder näher herangetreten war, fährt außeinander. Hugo bleibt platt auf dem Boden liegen. Flourens, Mégy und eine Anzahl Turko's sals Jacobiner verkleidet] dringen aus der Öffnung nach.)

Chor (entsetzt zurückweichend).

Die rothe Republif!

Klourens.

Nichts roth! Seht uns an! Wir sind die schwarze Republik! —

Chor.

Himmel! Gar schwarz! Sauve qui peut! Rettet das Gouvernement!

(Der Chor flüchtet nach der Mitte zu und besetzt die Treppen zum Balkon. — Favre ist in Ohnmacht gesallen, Ferry ist um ihn bemühr, Simon kaut an der Feder.)

Chor.

Ranonirt! Ranonirt! Wann wird fanonirt?

Flourens

(mit den Seinigen die Orchestra in Besitz nehmend).

Mégy! Pack' an! Hilf mir Victor zu placiren! — (Sie schleppen Hugo auf den Altar, und stellen ihn dort aufrecht hin; die Schwarzen tauzen darum.) Nun los, Victor! Leg' los! —

Hugo

(ohne sich zu bewegen). Bürger! Betrogen und belogen! An der Nase herum gezogen! Euch füllte mit Luft
ein windiger Schuft!
Vanz in Waffen gekleistert,
bin ich begeistert,
cuch zu verkünden
wo stecken die Sünden!
Tief in den Kloaken
verborgen wir staken;
wir fanden die Schleußen
bis hin zu den Preußen:
Straßburg und Metz
sind in Feindes Netz:
zu uns durch die Kasematten
retteten sich nur die Natten!

Chor (in Entriffung).

Was? Ratten? Ratten? Nichts von der Oper, noch vom Ballet?

D der Schwindler Gambette! Log mit Nadar um die Wette! — Kanonirt! Kanonirt! Wann endlich wird fanonirt?

Flourens.

Dafür hab' ich gesorgt. Der Valérien ist gut schwarz! Los

(Er giebt nach dem Hintergrunde zu ein Zeichen mit einer schwarzen Fahne. Sogleich tritt eine fortwährende Kanonade ein.)

Chor.

Ha! die Kanonen! Wie ist das zu lohnen?

Hugo.

Jett Bürger, habt Muth! ''s wird Alles noch gut!

Flourens.

Jett, Mégy! Ihr Schwarzen auf! Herunter mit dem Gouverne= ment! (Er giebt ein Zeichen mit einer Pseise.) Auf, aus der Tiese! —

# Stimmen aus der Tiefe.

Pip! Pip! Pip! pschihihi! u. f. w.

(Ans dem Sonfstenrloche friechen mit Haft riefige Ratten herauf: sie rangiren sich links und rechts mit großem Getimmet.)

## Flourens.

Auf! Getreue Natten! — Der Schrecken sei mit euch! —

(Er führt mit Mégy als Lientenant die Schwarzen zum Angriff auf den Balkon; der Chor will sich zu beiden Seiten nach den Statuen zurückziehen; da stürzen die Ratten auf diese zu, erklettern die Statuen, und schenchen so die Nationalgarde nach dem Vordergrunde der Orchestra vor.)

Chor (zum Altar gewandt).

Victor! Victor! Wir rufen zu dir, verscheuche uns das Rattengethier!

(Draußen fortwährende Kanonade. Die Schwarzen packen Favre, Ferry und Simon.)

Ferry (durch die hohlen Bände).

Gambetta! Gambetta! Hilfe!

Nabar's Stimme (in der Lust).

Verfluchtes Kanoniren! Ich bin getroffen! —

(Der Ballon schwankt der Mitte der Bühne zu. Gambetta packt davon das Hauptseil, und schwingt sich mit ihm nach dem Panthéon hinüber, wo er sitzen bleibt, während der Ballon ganz eingeschrumpst auf dem Altar der Republik niedersällt und Hugo gänzlich einhüllt. — Die Ratten zernagen und verschlingen die Bouquets auf den Statnen. Chor im Entsetzen.)

### Flourens.

Vorwärts! Pack' an, Mégy! Hinunter mit der Regierung! — (Sie schleppen die drei über die Treppe nach der Orchestra, und stecken sie in die Öffnung hinab.)

## Gambetta

(auf dem Panthéon, durch das Sprachrohr).

Bürger! Franzosen! Haltet zu mir! Hier bin ich in Tours, und gelobe euch zu reiten!

Flourens.

Ja! Komm' du nur 'runter! Schwindler und Narr, mit beinem Lügen = Operngucker! — Auf! Getreue Schwarzen; steht Wache, und laßt mir die drei Jules nicht wieder heraufschlüpfen. — (Zwei Schwarze stellen sich als Schildwachen vor das Svussseursoch.) Wo Teufel ist der Victor hin? Es scheint Nadar hat ihn erstickt? Thut nichts! — Auf! Zum Regierungstisch! — (Er nimmt mit den Seinigen Vesitz vom Valkon.)

Chor.

O Victor! Welch' ein tragisch Geschick! Erstickt auf dem Altar der Republik! — Merkt ihr etwas? Es riecht nicht gut! Nadar und Victor — mischen ihr Blut! —

Flourens (auf dem Balton).

Jetzt proklamirt!

Mégy.

Proflamirt!

Die Schwarzen. Proklamirt! —

Chor.

Wir proflamiren! -

Flourens.

Atheismus!

Mottü.

Judy! —

Flourens.

Communismus!

Chor (schluchzend).

Such! -

Flourens.

Schwarze Republif! —

Gambetta (wie vorher).

Ragenrepublif!

Chor.

Mein! Katenrepublik! Katen! Katen! Uns fressen bie gräulichen Raten! —

(Die Ratten sind im Zwischenraume zwischen den Statuen immer in wilder Bewegung auf und ab.)

Gambetta! Ach liebste Gambette! Weißt du uns Hilfe, so rette! —

Sambetta

(hat den Operngucker auf die Ratten gerichtet).

Sa! —

Chor.

Sa! -

Gambetta.

Uh! —

Chor.

Ah! —

Gambetta.

Alles ist gerettet! Alle Noth vorbei! — Öffnet die Läden, Caffé's, Restaurant's! Die Geschäfte beleben sich! Reichliche Nahrung zog bei euch ein! —

Flourens.

Schwindler! — Die Stadt ist am Hunger!

Chor.

Fi donc!

Diedenhofer.

Ach, hätten wir nur von den Ochsen und Schafen in Met!

Flourens

(auf die Ratten dentend).

Da friß sie! Das ist Alles von Metz! —

Lefèvre.

Wie möchten sie schmecken?

Béfour.

Mit sauce aux rats, charmant!

Chor.

Ratten mit Sauce! Sauce mit Ratten! Her bamit, eh' wir vor Hunger ermatten! —

Gambetta (wie zuvor).

Rettet die Zukunft des Vaterland's! — Die Republik rettet allein die garde mabile!

Flourens.

Windbeutel! Hält'st du dein Maul? — Nicht Mabile noch Mobile! Euch rettet nur Schrecken und Hunger!

Reller.

Den haben wir! -

Lefèvre.

Und den Schrecken bazu! —

Chor.

So kurirt mit dem Schrecken den Hunger! Bu was das lange Gelunger! — 's ist Mittagszeit, und noch kein Diner! Der Teufel da Nationalwache steh'! Befour, Chevet, Bachette, herbei! Servirt uns bald einen Nattenbrei! —

(Befour, Chevet und Bachette verwandeln fich schnell in Roche.)

Wo find die Boucher's? An's Werk, Turko's! Ihr frest ja die Natten auch ohne Sauce!

(Die Schwarzen machen sich darüber her, die Ratten einzusangen; diese pipsen kläglich auf, und flüchten hin und her, auf die Treppen, die Statuen, in die Orchestra; der Chor mit gesälltem Gewehr jagt sie zurück; die Turko's immer dahinter her.) Gambetta (wie zuvor).

Habile! — Ich sehe den bal Mabile! — Frest nicht eucr Glück!

# Flourens.

Du Lump! — Immer Bolksverführer, ganz à la Tropmann! — Fangt, schlachtet, und frest euch; — so ist's recht: da kommt 'was 'raus! — Auf, die schwarze Fahne aufgepflanzt! —

(Mégy pflanzt auf dem Balkon eine schwarze Fahne auf. Als der Tumult am größten ist, hört man aus dem Soufsleurkasten auf einer Klapptrompete eine Offenbach'sche Melodie blasen Die zwei schwarzen Wachen sangen an zu tauzen.)

### Chor.

Horcht! Was ist das? Ein Parlamentair!

Ferry's Stimme (unten).

Vorwärts! Offenbach! Nur Muth! — Auf, Simon, hilf mir ihn schieben!

(Diffen bach, immer auf einer Trompete blasend, steigt mit halbem Leibe herauf)

### Chor.

Verrath! Trahison! Die Preußen dringen heimlich ein! Zu den Waffen! Aux armes! Kanonirt muß sein! —

(Die Buth auf der Scene legt sich immer mehr; die Jagd der Turko's auf die Natten nimmt den Charakter eines Contretanzes an. Als die Gardisten auf Offenbach eindringen wollen, wehren ihnen die beiden schwarzen Wachen, welche Offenbach streicheln.)

# Flourens.

Was ist das? Verrath! Die Preußen! — Mégy, pack' ein! Mit uns ist's aus!

Gambetta (wie zuvor).

Rettet die Republif! — Wir sind alle verloren! —

### Flourens.

Du Schwindler hast's da oben gut! — Wo ist Nadar? — Wir wollen auch in die Luft!

#### Gambetta.

Nadar! Nein zu mir! —

Die drei Jules (unten).

Nur zu! Courage! Spiele nur höher! Nadar bläst du sicher auch auf! —

(Offenbach spielt immer schöner; der Ballon bläst sich auf; der Chor hält sich die Rase zu.)

Chor.

D himmlisch! Göttlich! Superb! Der Gas riecht zwar etwas derb; doch Nadar kann nicht widersteh'n: er muß in die Höhe geh'n! —

(Der Ballon hebt sich sanst: in dem Schiffchen sitzt Victor Hugo, verklärt als Genins Frankreichs. — Die drei Jules schieben während dem Offenbach, welcher immer sortbläst, ganz herauf, und tragen ihn auf ihren Schultern auf den Altar der Republik, wo er mit herabhängenden Beinen sigen bleibt.)

### Flourens.

Seht die Lumpen, die Jules! — Sie haben kapitulirt, sie bringen selbst die Preußen herein! — Flieht! Flieht! (Sie stürzen sich hinter=rücks zum Balkon herab.)

Ferry.

Falsche Anklage! — Nichts kapitulirt! — Wir bringen euch das internationalste Individuum der Welt, das uns die Intervention von ganz Europa zusichert! Wer ihn in seinen Mauern hat, ist ewig unbesieglich und hat die ganze Welt zum Freund! — Erkennt ihr ihn, den Bundermann, den Orpheus aus der Unterwelt, den ehre würdigen Rattenfänger von Hameln?

Chor (während Alles leise tanzt).

Krak! Krak! Krakerakrak! Das ist ja der Jack von Ofsenback! Da draußen im Fort nicht mehr kanonirt, daß man nichts von der Melodie verliert! —

(Das Kanoniren fährt ganz sauft im Takte fort, und wird im Orchester zur großen Trommel.)

Oh, wie süß und angenehm, und dabei sür die Füße so recht bequem! Krak! Krak! Krakerakrak! Oherrlicher Jack von Offenback!

(Die drei Jules haben wieder Besitz vom Regierungstische genommen. Hugo schwebt im Ballon über der Orchestra.)

Offenbach (mit Commandeurstimme).

Changez!

(Die Ratten verwandeln sich in Damen vom Ballet im leichtesten Opernkostüme. Perrin umstert sie ernsthaft und notirt sie. Alles ist in höchster Frende.)

Chor.

D sieblichstes aller Mirakel! Duintessenz vom Spektakel! Nichts recoltirt,

ganz leicht chaussirt! Nicht mehr revoltirt uns der Magen, jetzt können wir Hunger ertragen: spirituelle kleine Souper's. geh'n über materielle Diner's! Ballet! Ballet! Ballet ist da! Wehe dem Feind, kommt er uns nah'!

Ferry.

Retter des Staat's! Rattenerlöser! Blase jetzt immer noch melodiöser! Drpheus entstieg aus dem Schatten, die Kunst mit der Republik zu begatten!

Gambetta (wie zuvor). Und an mich denkt Niemand, der Alles voraus sah? —

Ferry

(mit Emphase nach Gambetta hinweisend).

Seid tugendhaft, Bürger! Zu gleichem Lohn mit Gambetta dann hängt ihr am Panthéon!

Favre (bricht plötzlich begeistert aus). Ha! Dem Zauber widersteh' ich nicht länger! Die Stimme kehrt mir wieder. Laßt mich sprechen! —

Chor (leidenschaftlich).

Lieber tanzen! Lieber tanzen!

Favre.

Bürger, hört meine Stimme! -

Chor.

Nein! Singen! Singen!

Favre.

Neden! Neden will ich! — Bürger! Muth, Tugend und Entsfagung sind die ersten republikanischen Pflichten! — (Er spricht immer sort, ohne beachtet zu werden.)

Chor (einige).

Singen, vor Allem Tanzen! -

Lefèvre.

Wer singt vor?

Andere.

Offenbach! Offenbach!

(Difenbach entschuldigt fich pantominisch, und setzt die Trompete wieder an.)

Chor.

Wir wollen Ballet und kleine Souper's, und dazu republikanische Kraft-Couplet's!

Hugo

(als Genins fortwährend im Ballon schwebend). Ihr ruft dem Sänger, dem Keiner gleicht, der schon als Genie in die Wolken reicht! — Ich singe die wahre histoire, von des heiligen Volkes victoire, von Siegen an Rhein und Loire, von ewig glänzender gloire; ich sing' es in kühnen Nomanzen, in neu ersundenen Stanzen! —

(Alles rangirt sich zum Contretanz; der Chor der Nationalgarde mit den Damen vom Ballet, die Turko's machen allerhand groteske Purzelbäume n. s. w. dazu. — Jules Favre hält bis zum Schlusse des Stückes sortwährend eine seurige Rede, von welcher man jedoch nur selten einige Worte, wie: "ewige

Schmach! — Nie! Nie! — Kein Stein! — Die Forderungen der Barbaren!"
n. f. w. vernimmt, während man meistens nur seine pathetischen; Gestikulationen sieht. — Jules Ferry sucht ihn fortwährend zu beruhigen, Sim o'n hört auf Hugo's Verseund schreibt sienach. Gambett a betrachtet Alles durch sein Operns glas und singt durch das Sprachrohr die Restains mit dem Chor, — aber immer etwas im Takte nachbleibend.)

Chor

(während Offenbach dem Orchester das Zeichen giebt, theils mit der Trompete dirigirt, theils die Hauptstellen in grellen Variationen selbst bläst).

Dansons! Chantons!

Mirliton! ton! ton!

C'est le génie de la France
qui veut qu'on chante et qu'on danse!

Sugo

(rezitativisch zu einer goldenen Lyra, welche er spielt).

"Alles Geschichtliche

ist nur ein — trait —:

das rein Gedichtliche

mach' ich zum — fait."

·(melodisch:)

Ms ächtes Génie de la France verlier' ich nie contenance:
victoire, gloire
ich immer mir wahre!
civilisation,
pommade, savon,

bie find meine Saupt-passion. Chantez, dansez, allez aux soupers!

Je veux qu'en France on s'amuse, und verlange von Niemand Excuse. — — —

Offenbach (fommandirend).

Chaîne des Dames! — (Tauz.)

© hor (zum Tanz).

Dansons! Chantons!

Aimons! Soupons!

C'est le génie de la France
qui veut qu'on chante et qu'on danse!

# Hugo.

Die Barbaren zogen über ben Nhein —
Miriton! Miriton! Tontaine! —
Wir steckten sie alle nach Metz hinein —
so gethan vom Marschall Bazaine!
Miriton! Plon plon!
In der Schlacht bei Sedon
da schlug sie der grimmige Mac Mahon!
Doch die ganze Armée
General Troché, —
Troché — Trochu,
Laladrons, Ledru! —
der steckte sie ein in die Forts von Paris. —
Sm Jahre mille huit cent soixante-dix
da ist geschehen all dieß! —
Uls ächtes Génie de la France u. s. w.

Offenbach.

Chassé croissé! —

Chor.

Dansons! Chantons! u. f. w.

Hugo.

Mun zogen wir selber über den Rhein — Miriton! Miriton! Tontaine! — Wir nahmen das ganze Deutschland ein, à la tête Mahon und Bazaine, — Schnetteretin! tin! tin! Mayence und Berlin, von Donau und Spree bis zum Rhin, General Monsieur auf Wilhelmshöh', — Tropfrau! Tropmann! Tratratan! Tantan! Über die dreimalhundert tausend Mann! — Im Jahre mille huit eent soixante-dix u. s. w.

Offenbach.

En avant deux! -

Chor.

Dansons! Chantons! u. f. w.

Hugo.

Doch la France, die generöse, beckt gern ihrer Feinde Blöße! Wir haben euch alle geschlagen, nun laßt auch raison euch sagen! Als Feinde nicht nehmt ihr Paris, doch schenken wir's euch als amis.

Was klopft ihr am Fort?
Wir öffnen das Thor,
was ihr alle begehrt,
's ist hier euch bescheert:
Cafés, Restaurants,
dîners den Gourmands;
Garde mobile
und bal Mabile;
Mystères de Paris
und poudre de riz,
Chignons und Pommaden,
Theater, Promenaden,
Cirque, Hippodrôme,
la colonne de Vendôme;
concert populaire,—

was wollt ihr noch mehr! — Und du! Peuple de penseurs?
Was schaffst du dir solche malheurs?
Seid ihr schwülstig und degoutant,
Wir machen euch hier elegant.
Wer fänd' euren "Faust" appetitlich?
Gounod erst machte ihn niedlich:
Don Carlos und Wilhelm Tell,
denen gerbten wir erst das Fell.
Was wüßtet ihr von Mignon,
machten wir nicht dazu Mirliton?
Habt ihr euch den Shakespeare gestammlet,

wir schufen goutable erst Hamlet! Doch hattet ihr wirklich Génie, den Parisern entging dieß nie: Orpheus aus der Unterwelt, ihn haben wir angestellt.

> Offenbach. Chaîne anglaise!

> > Hugo.

So kommt und laßt euch frisiren,
parfümiren, civilisiren!
Die große Nation
thut's ohne Lohn:
von euch kann sie nichts prositiren!
Fort mit den Soldaten!
Auf, auf! Diplomaten!
Dîners! Soupers!
Zu uns Attachés!

Offenbach.
Gallop!

Hugo.

Us ächtes Génie de la France u. s. w.

Chor.

Dansons! Chantons! n. s. w.

(Aus dem Sonfflenrloche friechen während des Schlußtanzes immer mehr Attaches der verschiedenen europäischen und außereuropäischen Gesandtschaften herauf; dann solgen die Jutendanten der großen deutschen Hostheater; sie tanzen mit den Mädchen in ungeschickter Weise, und werden vom Chor da=rüber persissirt.)

Refrain und Ballet.

(Zum Schluß verklärt sich Victor Hugo in bengalischem Fener.)

Erinnerungen an Auber.



Es ist als bezeichnend für den in seinem Schicksale sich aussprechenden Charafter dieses so interessanten Opernkomponisten beachtet worden. daß die ungemeine Lebenszähigkeit des neun-und-achtzigjährigen Greises. welche ihn soeben noch die Niederlage seines Landes und die Beschwerden der feindlichen Belagerung von Paris ertragen ließ, schließlich den Eindrücken der Schreckenstage unter der Herrschaft der Commune wich. Fast wäre er hierdurch zu der sonderbaren Chre eines atheistischen Begräbnisses, welche ber Pariser Gemeinderath seinen Hinterlassenen antrug, gelangt; als die hiervor glücklich bewahrte Leiche später dann mit allen firchlichen Ehren zur Erde bestattet wurde, hielt dem Un= benken des Dahingeschiedenen Herr A. Dumas d. j. eine Grabrede von zärtlichem rhetorischem Pathos, in welcher jedoch Auber seinem Volke in einem, wie mich dünkte, sehr falschen Lichte gezeigt wurde. Chen diese Rede, in welcher Auber als ein um sein Land in melodischen Thränen zerfließender Lichtgenius der Harmonie gefeiert wurde, zeigte mir, wie auch dießmal, da es der bedeutenden Phrase galt, der Franzose über den allerfranzösischen seiner Romponisten sich nicht zurecht finden fonnte, und, da es am Grabe Auber's war, die Sache mit einer nichtsfagenden Aloskel für abgemacht hielt, wenn diese nur recht senti= mental hoch gestimmt war.

Dagegen trug ich es in meiner Erinnerung, auf welche sonderbar geringschätzige Ansicht über Auber ich im Jahre 1840 bei der höheren Pariser Musikwelt traf. Bei Gelegenheit der Besprechung einer neuen Oper von Halévy für die "Gazette musicale" gerieth ich darauf, der französischen Opernmusik, gegenüber der italienischen, das Wort zu

reben: hierbei beklagte ich mit voller Aufrichtigkeit die Verfeichtigung bes Geschmackes bei der "großen Oper", in welcher damals Donizetti mit seiner ungenirten schlaffen Manier sich immer breiter machte, und hierdurch, wie ich mich dieß eben nachzuweisen bemühte, die vortreff= lichen Anfate zur Ausbildung eines eigenthümlichen, fpezifisch französischen Styles für diese große Oper, immer fühlbarer verdrängte. So wies ich benn auf die "Stumme von Portici", und frug, wie fich biefer gegenüber, sowohl im Betreff des bramatischen Styles, als felbst auch der musikalischen Erfindung, die sonst auf jenem Theater heimischen Opern italienischer Komponisten, und selbst Rossini's verhielten? Ich mußte nun erfahren, bag ein Sat, in welchem ich biefe Frage zu Gunften der französischen Musik beantwortet hatte, von dem Redakteur jener Zeitschrift unterdrückt worden war; Herr Ed. Monnaie, damals zugleich General-Inspektor aller königlichen Theater in Frankreich. erklärte mir auf meine hierüber erhobene Beschwerde, daß er unmöglich einen Paffus durchgehen laffen könnte, in welchem Roffini zum Vortheile Auber's fritisirt würde. Bergebens war es, ben Mann zu bebeuten, daß es mir ja nicht eingefallen sei, Roffini und feine Musik zu fritifiren, sondern nur deffen Berhaltniß zur großen frangösischen Oper und beren Styl; daß ich außerdem aber an sein patriotisches Herz zu appelliren habe, dem es doch fühlbar wohlthun müßte, einen Deutschen für ben Werth und die Bedeutung seines Landsmannes Auber mit Energie eintreten zu sehen. Mir ward entgegnet, wenn ich auf das Gebiet der Politik übertreten wollte, so stünden mir politische Zeitungen zur Aufrechthaltung Auber's gegen Roffini genügend zu Gebote: nur in einer mufikalischen Zeitung sei so etwas unmöglich zu gestatten. Ich blieb abgewiesen, und Auber sollte nie erfahren, in welchen Konflift ich für ihn gerathen war.

Ungleich patriotischer als vor dreißig Jahren der General=Theater= Inspektor und musikalische Nedakteur, ließ sich nun dießmal allerdings der Grabredner Auber's vernehmen; aber leider eben auch nur patriotisch, denn eine Kenntniß des Charakters der Auber'schen Muse war ihm von der einen Seite so fern geblieben, als Jenem von der anderen. Es scheint dem Franzosen unmöglich, über Musik zu peroriren, ohne vermöge allerhand deliciöser Harmonien auf den "Schwan von Pesaro", oder andere derartige modern mythologische Steckenpferde zu reiten zu kommen.

Weit richtiger scheinen wir Deutschen sofort das eigenthümliche Wesen dieser französischen Opernmusik verstanden zu haben, und ich berufe mich hierfür auf ben Bergleich ber Erfolge ber "Stummen von Portici" und des "Tell" bei uns. Wer das Erscheinen der ersteren Oper auf den deutschen Theatern erlebt hat, weiß von dem ganz erstaunlichen Eindrucke davon zu berichten, während es mit dem "Tell" nie recht gehen wollte, und dieser sich mehr der italianisiren= ben Sänger, als dem lebhaften Gefallen des Publikums an dem Werke selbst zu Liebe aufrecht erhalten hat. Dagegen überraschte bie "Stum= me" fofort als etwas vollständig Neues: ein Opernsüjet von dieser Lebendigkeit war nie dagewesen; das erste wirkliche Drama in fünf Aften, ganz mit den Attributen eines Trauerspieles, und namentlich eben auch dem tragischen Ausgange, versehen. Ich entsinne mich, daß schon dieser Umstand ein bedeutsames Aufsehen machte. Das Sujet einer Oper hatte sich bisher dadurch charakterisirt, daß es immer "gut" ausgehen mußte: kein Komponist hätte es gewagt, die Leute mit einem schließlichen traurigen Sindrucke nach Hause zu schicken. Spontini uns in Dresten seine "Bestalin" aufführte, mar er außer sich darüber, daß wir die Oper, wie dieß überall in Deutschland geschieht, mit der immerhin vor dem Tode bewahrten Julia auf dem Begräbnisplate ausspielen lassen wollten: die Dekoration mußte wech= seln, der Rosenhain mit dem Tempel der Benus erscheinen, Priefter und Priefterinnen des Amor mußten das glückliche Paar zum Altare geleiten: "Chantez! Dansez!" Anders durfte es nicht sein. Und anders war es nie bei einer Oper hergegangen: soll schon die Kunst im Allgemeinen "erheitern", so war dieß der Oper ganz besonders aufgegeben. Als seiner Zeit der Dresdener Hoftheater-Generaldirektor

mit dem traurigen Ausgange meines "Tannhäuser" unzufrieden war, berief er sich auf K. M. v. Weber, der das doch besser verstanden und seine Opern immer "befriedigend" ausgehen gelassen habe. —

In gleicher Weise wirkte die "Stumme" aber von jeder Seite her überraschend: jeder der fünf Afte zeigte ein draftisches Bild von der ungemeinsten Lebhaftigkeit, in welchem Arien und Duetten in bem gewohnten Opern-Sinne kaum mehr wahrnehmbar waren, und, mit Ausnahme einer Primadonnen-Arie im ersten Afte, jedenfalls nicht mehr in diesem Sinne wirkten; es war immer folch' ein ganzer Aft, mit all' seinem Ensemble, welcher spannte und hinrig. fragt sich: wie fam Auber zu folch' einem Operntexte? Scribe hat nie vor= noch nachher etwas Ahnliches zu Stande gebracht, ob= wohl der ungeheure Erfolg schon dazu anfeuerte, hierauf zu sinnen. Wie gequalt und unfrei geriethen ihm bagegen die Operntegte für Menerbeer, wie matt und effektlos fiel schon sogleich der nächste, eben bes "Tell", für Roffini aus! Welche günftige Ginwirkung hier ftatt= gefunden hat, ift schwer sich deutlich zu machen: es muß etwas Beson= beres, fast Dämonisches babei im Spiele gewesen sein. Gewiß ift es, daß nur eben dieser Auber eine folde Musik dazu schreiben konnte, die rechte, einzige Musik, wie sie Rossini mit seiner unbehilflich breiten, altmodisch italienischen Quabrat=Struktur, die uns in seiner "Opera seria" (Semiramis, Moses u. A.) zur Verzweiflung treibt, unmöglich hervorbringen konnte. Denn das Neue in diefer Mufik zur "Stummen" war diese ungewohnte Konzision und draftische Gedrängtheit der Form: die Rezitative wetterten wie Blige auf uns los; von ihnen zu den Chorensemble's ging es wie im Sturme über; und mitten im Chaos der Wuth plötlich die energischen Ermahnungen zur Besonnenheit, ober erneuete Aufrufe; bann wieder rasendes Jaudzen, mörderisches Gewühl, und abermals bazwischen ein rührendes Flehen der Angst, ober ein ganzes Bolk seine Gebete lispelnd. Wie dem Süjet am Schredlichsten, aber auch am Barteften nichts fehlte, so ließ Auber seine Musik jeden Kontrast, jede Mischung in Konturen und in einem Kolorit von so drastischer Deutlichkeit aussühren, daß man sich nicht entsinnen konnte, eben diese Deutlichkeit je so greisbar wahrgenommen zu haben; man hätte kast wirkliche Musik-Bilder vor sich zu sehen geglaubt, und der Begriff des Pittoresken in der Musik konnte hier leicht einen fördernden Anhalt sinden, wenn er nicht dem bei weitem zutreffenderen der glücklichsten theatralischen Plastik zu weichen gehabt hätte.

Der Eindruck dieses Ganzen warf damals bei uns Alles um. Wir kannten zuletzt die französische Oper nur aus den Produkten ber "Opéra comique". Soeben war es Boieldie u gewesen, welcher mit seiner "weißen Dame" uns heiter und finnig erfreut hatte; Auber selbst war uns auf das Angenehmste durch seinen "Maurer und Schlosser" unterhaltend geworden: die Pariser "große Oper" theilte sich uns immer nur-noch in dem pathetischen Pompe der "Bestalin" oder des "Ferdinand Cortez" von Spontini mit, und erschien uns, Alles in Allem, mehr italienisch als französisch, wie denn auch neuer= dings die von dem gleichen Institute uns zukommende "Belagerung von Korinth" Rossini's zu sagen schien, daß dieses seriöse lyrische Thea= ter Frankreichs wohl immer dem Ausländer, heiße dieser nun Gluck ober Piccini, ober neuerer Zeit Spontini ober sogar Rossini, ange= hören sollte. Hier herrschte Steife und Frost; in das Volk brang nichts davon, und neben der Spontini'schen Prachtoper konnte sich die heimische deutsche Oper aus ihren kümmerlichen Ansätzen unbehin= dert zu der Höhe, welche sie durch Weber's herrliche Musik erreichte, emporarbeiten. Nur ein Versuch, das Gebiet jener "großen Oper" selbst zu beschreiten, mislohnte sich; in seiner "Eurnanthe" ließ Weber ben Dialog fallen, führte bagegen das Rezitativ ein, verbannte die volksthümliche Liedweise, und ergänzte nach jeder Seite hin bas pathetische Ensemble. Hiergegen blieb das Publikum entfremdet, und nicht näher trat ihm diese edle Weber'sche Musik, als etwa die Spon= tini'sche Oper selbst: der geheime Fluch des Steifen, Langweiligen lag auf diesem Genre. Vorsichtig wehrte Marschner ber Versuchung

des Ehrgeizes, dem Beispiele seines Meisters nachzugehen; mit Glück griff er zu der volksthümlicheren, aus Musikstücken und dialogischen Scenen gemischten, sogenannten "romantischen" Oper zurückt: "der Bampyr" und der "Templer" behaupteten sich vortheilhaft auf den Theatern.

Aber dieß hörte nun plötlich auf, als die "Stumme" fam. Hier war eine "große Oper", eine vollständige fünfaktige Tragodie, ganz und gar in Musik: aber von Steifheit, hohlem Bathos, oberpriefterli= cher Würde und all' dem flaffischen Kram feine Spur mehr; heiß bis zum Brennen, und unterhaltend bis zum hinreißen. Der beutsche Musiker brummte verdrießlich. Was sollte er mit dieser Musik an= fangen? Spektakelmusik, Lärmen und Skandal! — Es kam aber sehr viel Zartes darin vor? Und Alles klang so auffallend gut, wie man es von einem Orchefter im Theater in dieser Weise noch gar nicht ge= hört hatte? — Um Ende war es doch nur Rossini'sche Musik, denn Rossini schoben wir nun einmal Alles in die Schuhe, was wie verführerische Melodie klang. Gewiß war Rossini der Bater der mo= bernen Opernmelodie: aber was diefer Auber'schen Musik zur "Stummen" ein so eigenthümliches Gepräge ber konzisesten Drastik gab, bas fonnte Jener selbst nicht auffinden und nachmachen. Unseren Rompo= niften ware es schrecklich gewesen, nur baran zu benken, folch' eine Musik nachmachen zu wollen. Aber mit der deutschen Oper ging es auf einmal auch ganz und gar nicht mehr: das war das Andere, was zu beachten war. Vor Allem gerieth Marschner in zunehmende Kon= Fusion: keine Oper wollte ihm mehr zuschlagen, bis er endlich boch auf den Gedanken gerieth, es einmal ganz heimlich mit solch' ei= ner gehörigen Stretta "à l'Italiana" zu versuchen, was ich zu seiner Beit in einer, andererseits recht grund-beutsch sein sollenden Oper, "Abolph von Nassau", mit erlebte. Bon den schließlich doch unter= nommenen, aber als vergeblich sich erweisenden Bersuchen, es dieser bosen "Stummen" nachzumachen, war man nämlich auf die Beachtung bes anderen Poles unseres graffirenden Opernwesens, auf die neuere italienische Oper Donizetti's und Genossen gerathen, da diese geschmeidigeren Herren der Auber'schen Faktur leichter nachgegangen waren, und sie namentlich den Stretta's ihrer Finale's recht hinreistende Allüren zu geben verstanden. Aber das Alles wollte nichts helsen: der Deutsche blieb, trot "sizilianischer Vespern" und anderer Mordnächte, durchaus ungeschickt, der neuen "Furia" es nachzumachen.

Der "Stummen von Portici" es nachzumachen, blieb aber Allen, Italienern wie Franzosen, ja ihrem eigenen Autor, vollständig verwehrt. Und dieß ist das besonders Beachtungswerthe, daß diese "Stumme" wirklich als ein ganz vereinzeltes Moment, nicht nur in der Geschichte der französischen Opern=Musik, sondern auch in der des Kunstschaffens Auber's selbst zu erkennen ist.

Versuchen wir die Vereinzeltheit dieses Werkes, welche sich auch als Unnachahmlichkeit betrachten ließe, uns zu erklären, so müssen wir sinden, daß hier ein gewisser Erzeß stattsand, welcher nur dem französischen Geiste möglich war, und auch diesem nur einmal.

Gewiß bietet uns die Auber'sche Partitur manche Vorzüge und wirksame Neuerungen, welche seitbem zum Gemeingut aller, nament= lich der französischen Opernkomponisten geworden sind: hierzu gehört vor Allem die glänzende Instrumentirung, das prägnante Kolorit, die Sicherheit und Kedheit in den Orchestereffekten, worunter z. B. auch seine vorher so gewagt erscheinende Behandlung der Streichinstrumente, namentlich der Biolinen zu zählen ist, denen er jett in Masse die verwegensten Passagen zumuthete. Rechnen wir zu diesen einflußreichen Neuerungen noch des Meisters draftische Gruppirung des Chor-Ensemble's, welches er fast zum allerersten Male als wirklich handelnde, uns ernst= lich interessirende Masse sich bewegen läßt, so führen wir im Betreff ber inneren Struktur seiner Musik noch gang besondere Gigenthümlich= keiten in der Harmonisation und selbst der Stimmführung an, welche wirklich als eine Bereicherung der Mittel zu treffender Charakterisi= rung im dramatischen Sinne von Auber, wie von feinen Nachfolgern, festgehalten und weiter benutzt worden find. Auch darf im gleichen

Sinne noch die feine Aufmerksamkeit erwähnt werden, welche ber Meister stets dem scenischen Vorgange zugewendet hält, in welchem ihm nichts entgeht, was er für das ein= oder ausleitende Orchefter= zwischenspiel, welches sonst aus banalen Gemeinpläten bestand, in sinniger Weise zu fesselnden musikalischen Bildern zu verwerthen weiß. Die ungemeine, fast heiße Wärme, welche Auber dießmal durch seine Musik wie in glühendem Flusse zu erhalten wußte, blieb aber eine Eigenthümlichkeit dieses besonderen Werkes, deren er fich später nie wieder bemächtigen konnte: wir müssen annehmen, er stand hier im Benith feiner Begabung, seiner ganzen Natur. Nur ift es auffallend, daß diese Wärme, da sie sich selbst als solche nie wieder bei ihm zeigt, nicht eigentlich in seiner fünstlerischen Natur selbst ihren Berd haben fonnte. Fand zu ihrer Neubelebung Auber nie wieder ein so unge= mein anregendes Sujet, wie das diefer "Stummen", so ist es doch mehr als verwunderlich, daß sie auch in dem Künftler so gänzlich er= faltete, und nie auch nur als etwa blog schlummernd sich verrieth.

Ein musikalisches Withlatt theilte kürzlich ein anekbotisches Gespräch des hochbetagten Greises mit, in welchem er sich dahin äußerte, die Mufik fei für ihn bis zu seinem fünfunddreißigsten Jahre eine Geliebte, von da an aber seine Frau gewesen; womit er zu verstehen geben wollte, daß er seitdem zu seiner Runft in ein fühles Berhältniß getreten sei. Auber war bereits ftark über jenes von ihm angenommene Alter der Jugendliebe hinaus, als er die "Stumme" schrieb: sehr charakteristisch wäre es, wenn er den hervorragenden Werth gerade dieser Arbeit später in der Art unterschätzte, daß er die Zeit ihrer Abfassung bereits in die Periode seines Erfaltens setzen zu muffen glaubte. Das Urtheil Auber's über sich selbst würde, bei der Richtigkeit dieser letteren Annahme, in auffallender Weise mit jener gering= schätzigen Ansicht seiner Landsleute, von welcher ich die aufänglich berichtete verwunderliche Erfahrung machte, übereinstimmen. Ich über= zeugte mich mit der Zeit wirklich auch immer mehr davon, daß die Beachtung, welche sich in Paris bem so ungemein produktiven Kom=

ponisten für die Dauer zugewendet erhielt, nur seinen Arbeiten für die "Opéra comique" galt, wogegen man sein zeitweiliges Erscheinen auf der großend per immer mehr nur als eine Verirrung auf ein ihm ungehöriges Gebiet ansah, welche ihm, aus Rücksicht auf seine sonstigen Verdienste, eben nur etwa zu verzeihen wäre. Wirklich fühlte sich Auber, wie alle seine Opern-komponirenden Landsleute, eigentlich nur auf jener, dem Pariser Geschmacke einzig recht vertrauten, bescheidenen lyrischen Bühne zu Hause, und hier ist er aufzusuchen, wenn er in seinem natürlichen Elemente erkannt werden soll. Aber hier zeigt es sich denn nun, warum dieser französische Meister uns Deutschen unnachahmbar, ja in Wahrheit einflußlos auf uns, selbst da blieb, wo er uns wirklich unwiderstehlich hinriß.

Zunächst bestätige ich aus meiner Erfahrung, daß die alsbald der "Stummen" nachfolgenden Opern Auber's, welche jett mit außer= ordentlicher Spannung erwartet wurden, auf uns in Deutschland einen auffällig niederschlagenden Eindruck machten. Sehr hübsche Sachen waren in der "Braut"; aber die glaubten wir alle schon zu fennen; wir wollten große Emotionen. Da erschreckte uns die Groteske des "Fra Diavolo". Ihm folgte Vieles, auch wieder "große" Opern, darin viel theatralisch=musikalisches Geschick, offenbar Witiges, besonders Lustiges: aber Alles kalt, gleichgiltig lassend. Dagegen glaubten wir fast, Vieles, was uns in der "Stummen" angeregt hatte, in Herold's "Zampa" weiter kultivirt anzutreffen, was dieser sonderbaren, romantisch sich gebärdenden musikalisch=theatralischen Farce eine fast in das Ernste gehende Beachtung bei uns zuwendete. Nun fiel es auf, daß die Parifer wiederum diesen "Zampa" seinem Autor nur gering anrechneten, wogegen fie bessen, von aller romantischen Färbung frei gelafsenen "Pré aux clorcs", welcher uns grenzenlos lang= weilte, einzig goutirten, und es damit in diesen letten heutigen Tagen bis zueiner "taufenoften" Aufführung zur Feier der Wiedergeburt der Künste in dem halb ausgebrannten Paris brachten. Warum wir nun mit diesem Genre, auf welches schließlich auch Auber sich einzig wieder

beschränkte, da er uns außerdem kalt ließ, auch als Vorbild einer immerhin auffälligen Sicherheit, ja, streng genommen, Korrektheit seines Styles, nichts anzufangen wußten, sollte mir recht erklärlich werden, als ich dasjenige Element, was und in seiner melodischen und rhythmischen Gigenthümlichkeit so unwillfürlich abstieß, in dem des Barifer Lebens felbst wieder auffand. Der sonderbar regelmäßige Bau dieser ganzen komischen Opernmusik, namentlich wenn sie als lustiges Orchester die theatralischen Ensemble's belebt und zusammen= hält, hatte uns längst auf die Struftur bes Contretanges aufmerksam gemacht: wohnten wir einem unserer ehrbaren Bälle bei, auf welchen die eigentliche Duintessenz einer Auber'schen Oper zur Duadrille aufgespielt wurde, so ging es uns plötlich auf, was diese sonderbaren Motive und ihr Wechsel zu bedeuten hatten, wenn man Alles bei seinem Namen: "Pantalon", "En avant deux", "Ronde", "Chaîne anglaise", und ähnlich ausrief. Aber gerade die Quadrille war uns langweilig, und deßwegen langweilte uns auch die komische Opernmusik; wie konnten, so frug man sich, die lustigen Franzosen daran sich amufiren? Das war es aber eben: wir verftan= den diese Pariser Opern nicht, weil wir den Pariser Contretanz nicht zu tanzen verstanden; wie sich dieß versteht, das erfahren wir aber auch in Paris nur, wenn wir dahin sehen, wo das "Bolk" tangt. Und da gehen uns nun allerdings die Augen auf: wir begreifen plötslich Alles, und namentlich auch Das, warum wir mit der komischen Oper von Paris nichts zu thun haben konnten\*).

Ich entsinne mich nicht, daß dieser "Cancan"=Tanz des Pariser Volkes als das Material für die zutreffendste Erklärung des französischen, oder vielleicht besser: gallisch=romanischen Charakters der

<sup>\*)</sup> Dieß ist endlich doch auch Herrn von Flotow gegliicht, allerdings erst als diese komische Opernunsit bis zur äußersten Trivialität herabgekommen war, — was wiederum ein sonderbares Licht auf den Goût unserer kunstsinnigen Kavaliere wirft.

Pariser Bevölkerung aufgegriffen und verarbeitet worden sei. Uns muß dünken, daß der Grundzug desselben hierdurch mit überzeugender Plastif vor uns hingestellt werden könnte, namentlich wenn wir hier=mit die Beziehungen der Nationaltänze anderer Bölker zu dem Cha=rakter derselben zusammenstellen, wobei es nicht schwer fallen dürste, den Spanier aus seinem "Fandango", den Neapolitaner aus seiner "Tarantella", den Polen aus seinem "Mazurek", wohl auch den Deutschen aus seinem "Walzer" u. s. w. sich zu einer recht entsprechenden Borstellung zu bringen. Im Bezug auf den Pariser "Cancan" sühle ich mich nicht berufen, auf eine solche Darstellung, wie ich sie etwa Herrn K. Gutstow zur unterhaltenden Aufgabe stellen möchte\*), einzugehen; die Studien hierzu sind außerdem in neuerer Zeit besonders erleichtert, da man sie jetzt vom Parterre unserer deutschen Hostheater aus machen kann, auf deren Bühnen dieser Tanz kunstgerecht produzirt wird.

Was dagegen den von uns besprochenen französischen Meister betrifft, so muß ich jetzt die anscheinend sehr gewagte Behauptung aufstellen, daß Auber befähigt wurde, eine "Stumme von Portici" zu schreiben, weil er dieses merkwürdige Produkt unserer Civilisation, den Pariser, bei seiner Wurzel faßte, und von da aus ihn zu der ihm möglichen höchsten Glorie erhob, wie die Nevolution den Cancantanzenden Gamin auf die Barrikade schwang, um ihn dort, in die Tricolore drappirt, keck die mörderische Kugel herausfordern zu lassen.

Ich sagte, diese Befähigung erwuchs Auber aus dem Zurückgehen auf die Wurzel des eigentlichen Volksgeistes, welche für ihn hier in dem Tanze und der Tanzweise seines Volkes vorlag: kein anderer französischer Komponist konnte in Wahrheit sich rühmen, ein Mann des Volkes zu sein, wie er; und hierin liegt zugleich Das, was ihn

<sup>\*)</sup> Da dieses Gebiet nicht bis zur Antike oder der Renaissance absührt, dürfte er hierfür auch ohne Anleitung durch Prosessor Lübke sich zurecht finden können.

so lebendig von allen seinen Vorgängern unterscheidet. Während alle schönen Künste, mit ihnen Litteratur und Musik, dem französischen Volke von oben herab, wie ein Kostüm, aufgelegt, das Theater in die Fürforge einer versteifenden Konvention, und somit auch die thea= tralische Musik unter die Obhut der verfeinernden Eleganz gestellt waren, erschien uns das französische Wesen in einem durchaus anderen Lichte, als wir es seit diesen Revolutionen kennen gelernt haben, die ums die Wurzeln des Parifer Volkslebens bloklegten. Nicht eher, als bis Auber, ebenfalls von seinem Standpunkte der jett allgemein depotenzirten altfranzösischen Bildung ausgehend, auf diese Wurzel traf, erweckte in ihm sich musikalische Produktivität überhaupt. erschien sein Talent ursprünglich besonders schwächlich: erst sehr spät wagte er sich als Komponist hervor, und erlitt mit seinen ersten Dpern wiederholte Niederlagen; Alles erschien an ihnen unbedeutend. Fast bünkt es uns, daß dieß dasjenige Lebensalter bei ihm erfüllte, in welchem er, nach seinem lächelnden Ausspruche, die Musik als Geliebte begehrte. Mochte dieß ihm eine innere Versenkung gekostet haben, jetzt endlich machte er sein ungemein klug und lebhaft um sich blickendes Auge weit auf, und da sah er sein Pariser Volk und horchte auf die Weisen, zu benen es tanzte. Jett kam ihm die Musik an, nach welcher er die ganze Welt tanzen zu lassen unternehmen konnte: vielleicht mag ihm das, nach den Aufregungen der vergeblichen Liebeswerbungen, wie ein fühles Vergnügen vorgekommen sein, welches er mit ironischem Händereiben jett sich und seiner "Frau" machte.

Worin nun dieses "fühle Vergnügen" bestand, müssen wir uns, so traurig es ist, etwas deutlicher zu machen suchen, wenn wir den Charakter der sonderbaren Opernmusik, deren Ersünder Auber ist, uns erklären wollen. In diesem Vetreff ist es noch nicht genügend besachtet worden, wie auffallend Auber's Musik von derjenigen Boieldieu's sich unterschied. Diese letztere, welche in der "weißen Dame" sich sogar mit einem Anfluge sinniger Nomantik schmücken konnte, ist für ihren Charakter am deutlichsten nach dem "Jean de Paris" zu erkennen.

Bis hierher ist der Franzose "galant", und die Gesetze der Galan= terie geben ihm zugleich die Gefete für das Anmuthige wie Un= ständige, selbst für die vergnüglichste Kunft, als welche er stets die Musik betrachtet. Ist die Kunft, im gemeinsten wie im erhabensten Sinne, als ein Spiel zu betrachten, so spielte der Franzose, im Leben wie in der Kunst, unter den Gesetzen der Galanterie mit der ritterlichen Liebe, dieser Liebe mit dem Chrenpunkte, für welchen der Kavalier spielend sein Leben einsetzte. Die galante Musik fand in den Chansons vom "Troubadour", sowie in den Weisen der franzö= sischen Hoftanze, ein wohl geeignetes rhythmisch-melodisches Element zur Kultur, und Keiner wußte dieses eben anmuthiger auszubilden, als schließlich Boielbieu. Doch wie nun die Sitte der Galanterie im französischen Leben verblaßte und zum grämlichen Schatten mit frömmlerischem Seiligenscheine ward, machte sich hiergegen das neue Lebensgesetz geltend, dem fortan Alles, und namentlich auch die Kunft, dienen sollte. Dieß ist: das Umufement. Sett herrschte der "Bourgeois", der für seine schwere Plage des Tages sich am Abend "amufiren" wollte; die Freuden der Galanterie, felbst wenn sie für ihn besonders hergerichtet wurden, langweilten ihn; der Quell mußte nicht über, sondern unter ihm aufgesucht werden. Und da floß er, wie ihn bisher "die Götter gnädig mit Nacht und Grauen", die Parifer aber mit Esprit und Elégance bedeckt hatten. Auch diesem "Cancan" ist ein künstlerisches Element zu eigen: auch er ist ein Spiel mit der Liebe, aber nur mit dem realsten, vulgärsten Afte derselben. Ich entsinne mich in Paris eine ziemlich geistreiche Feder darüber in Eifer gesett gesehen zu haben, daß der Franzose seinen realen Nationaltang mit folder Scheu behandele, während wir in unseren großen Opernballeten alle anderen Nationaltänze mit größter Treue uns vorführen ließen. Hierbei wurde leider nicht beachtet, daß selbst im glühendsten spanischen Tanze doch nur die Liebeswerbung symbolisirt wird, während im Pariser Cancantanze sich der unmittel= bare Aft der Begattung symbolisch vollzieht. Wie hierbei noch ein Richard Wagner, Gef. Schriften IX.

fünstlerisches Element sich geltend machen könne, scheint schwer begreislich; doch liegt es darin, daß auch mit dem Borgange dieses
Tanzes am Ende doch nur gespielt wird: nach dem gräulichsten Zappeln
und Springen, mit welchem der Pariser sich des symbolischen BenusOpfers erfreut, tritt er vom Tanze zurück, führt seine Dame mit fast
alt-französischer Galanterie an ihren Platz, und traktirt sie mit Orgeade,
ganz wie auf dem sittigsten Balle. Somit war auch diesem Tanze
— künstlerisch beizukommen, und Auber's Muse hat dieses Experiment
mit verwunderlicher Genialität ausgeführt.

Erklärte nun Auber die anhaltende Periode dieser Ausführung für diejenige seines Lebens und Schaffens, in welcher er in ein fühleres Verhältniß zu seiner einstigen Geliebten, der Musik, getreten sei, so können wir dieß wiederum recht wohl verstehen: denn offenbar verschmähte ihn die Geliebte, als er nach den Gesetzen der Galanterie um sie warb, wogegen sie nun, da er sie nach den Gesetzen des Pariser "mariage de raison" furzweg geheirathet hatte, ihm einfach pariren mußte. Worin nun der Gehorsam der Parifer Frau besteht, lernt man an den jetigen Sitten der Weltbürgerstadt ebenfalls erkennen. Ohne "amour" thut es der Franzose nicht; aber er befriedigt ihr Bedürfniß nach der Art des Cancan's. Ein oft variirtes Sujet der beliebtesten Theaterstücke ist es, daß eine anständige, aber von ihrem Gemahle vernachläffigte Frau, von verlorenen Mädchen des Volkes sich beren Manieren, und namentlich ben Cancantanz, einstudiren läßt, welche sie nun völlig kunftgerecht vor ihrem Manne produzirt, wo= durch dieser sogleich unwiderstehlich sich zu seinem Weibe hingezogen fühlt. Wenn ich daher glauben muß, daß Auber in ein ungefähr ähnliches Verhältniß zu feiner nun geehelichten früheren Geliebten, der Musik, trat, so können wir uns jetzt die eigenthümlichen Produkte dieser Che als sonderbare, formell legitime Bastarde erklären. Sie sind fast metaphysische Erzeugnisse, und beinahe merkt man ihnen die Natur der Mutter, der Musik, gar nicht an. So seltsam dieß lautet, kann man diese so lange befruchtete Nachkommenschaft, wie sie

uns in der starken Anzahl der Auber'schen Opern vorliegt, kaum eigentlich zur Musik rechnen. In Wahrheit rechnete sich Auber auch felbst gar nicht zur Musik. Mit der, nur einem französischen Gouvernement zuzutrauenden Stupidität, ward er zum Direktor bes Konservatorium's der Musik ernannt: da saß er in der Ehrenloge, wenn man unten im Saale eine Beethoven'sche Symphonie spielte, und wandte sich zu seinem Gaste mit lächelnder Berwunderung: "Berstehen Sie etwas davon? Je n'y comprends mot!" — Ich finde dieß vortrefflich. Ungefähr so auch ließ sich Rossini gegen seine Parifer Anbeter vernehmen, wenn sie ihn als Hohenpriefter der Musik begrüßten. Hierin liegt eben Großartigkeit ber ganzen Natur, eine immer seltener werdende Wahrhaftigkeit, wie sie wiederum nur Den= jenigen zu eigen sein kann, welche sich in Dem, was sie sind, sollte dieß auch gerade nicht einer erhabenen Sphäre angehören, sicher und gang fühlen, und daher selbst der wohlmeinendsten Konfusion über sich ruhig wehren können.

Und diese Sicherheit und Ganzheit war Auber in einem hohen Grade zu eigen. Nichts brachte ihn in Pathos; er wies auf den Duvrier in der Blouse: "voilà mon publique". Im Jahre 1860 traf ich öfter im Café Tortoni beim Gefrorenen mit ihm zusammen: er trat dann immer um Mitternacht ein, wenn er aus der großen Oper kam, deren dreihundert= und vierhundertsten Aufführungen er regelmäßig auf seinem Logenplate, man fagte mir: meistens schlafend, beiwohnte. Immer freundlich und vergnügt aufgelegt, erkundigte er sich nach der Angelegenheit des "Tannhäuser", welche damals einigen Lärmen in Paris machte: besonders interessirte es ihn zu hören, ob darin auch etwas zu sehen sein würde. Als ich ihm einiges vom Sujet meiner Oper mittheilte, rieb er sich lustig die Hände: "ah, il y aura du spectacle; ça aura du succès, soyez tranquille!" Bon fei= nem neuesten Werke, la Circasienne, einem ungemein findischen, im Hinblick auf den greisen Autor kaum begreiflichen, läppischen Machwerke, wollte er nicht von mir reden hören: "ah, laissons les farces

en paix!" Dagegen rieb er sich mit äußerster Bergnüglichkeit die Sände und blitte mit den luftigen Augen aus dem dünnen Kopfe heraus, als ich ihm von dem Eifer berichtete, mit welchem ich einst als Magde= burger Musikbirektor seine Oper "Lestocq" aufgeführt hätte. In Wahrheit hatte ich mir mit dieser, in ihrer Art wirklich wunderhüb= schen Oper, ganz besondere Mühe gegeben: da ich es namentlich darauf absah, Alles was darin den Geist der "Stummen" zurückrufen konnte, zur rechten Wirkung zu bringen, verstärkte ich durch eine fräftige Anzahl von Militärfängern das ruffische Bataillon, welches auf ber Scene zur Unterftützung einer Revolution geworben murde, zu einer ansehnlichen, namentlich unferen Theaterdirektor erschreckenden Masse, und erzielte hiermit einen ganz gewaltigen Effekt. Bei uns gefiel auch die Oper sehr, und ich glaube, mit Recht: daß sie in Deutschland, neben ben immer ftarfer graffirenden Plattituden und Grotesfen Adam's und Genoffen, fich nicht erhielt, blieb mir nicht verwunderlich; daß sie aber auch in Baris dem "Pré aux clercs", und anderen wohl konservirten Schätzen dieser Art, nicht hatte Stand halten können, begriff ich weniger, und beklagte mich nun darüber bei Unber. Da lächelte er denn wieder schalkhaft: "que voulez-vous? C'est le genre!" — Was er schließlich von meinem "Tannhäujer" ge= halten hat, habe ich nicht erfahren: ich nehme an, er verstand "fein Mort davon"!

Wenn ich mir die Physiognomie dieses wunderlichen Greises, der, wie mir versichert wurde, in vielen Stücken den jüngsten Mann übersbieten konnte, noch jetzt zurückruse, muß ich mich immer wieder fragen: wie war es möglich, daß Dieser die "Stumme von Portici" schrieb? In keinem Theile seines Wesens kam ein Merkmal von eigentlicher Kraft zum Vorschein, noch weniger von Feuer; vielmehr einzig Zähigkeit und fast erschreckende Dauer unter der Pslege und dem Schutze einer cynisch-vergnüglichen Kälte. Diese Kälte war nun jedensalls auch der Hauptzug seiner vielen, immer gleichartigen Opernmusik, wodurch diese schließlich jedes Einflusses auf uns Deutsche verlustig

ging: sie ist aber ein Hauptzug aller französischen theatralischen Runft, von Nacine bis Scribe, ja, ich glaube auch aller sonstiger Produktionen auf dem Felde irgend welcher anderen Runft. Der Franzose scheint sich mit dem Genius der Kunst, der ihn nie zu voller gegenseitiger Liebesdurchdringung beglücken will, "arrangiren" zu müffen, ungefähr wie Auber sich eben mit der Musik zu arrangiren hatte. Das Verhältniß bleibt kalt, und woher es einen Anschein von Wärme zu ge= winnen hat, glauben wir an dem Quelle der Berauschung für die Auber'sche Mufe nachgewiesen zu haben: eine latente Scheuflichkeit, in deren eleganter Überkleidung eben die merkwürdige Kunst besteht, welche alle Welt über die Basis der Obscönität zu täuschen berechnet ift. Daher nun die auffallende und fast stylistisch erscheinende Glätte, durch deren Spiegel nur der sympathisch eingeweihte Pariser selbst auf den, für ihn schließlich einzig interessanten, Untergrund blicken kann; diesen endlich auch noch ganz plump und frech an den Tag zu legen, mußte der Anreiz für Auber's Nachfolger bleiben: Auber follte seine ganze künstlerische Mühe für vergeblich halten, als er auf jenem so zierlich verdeckten Schmute jett Jacques Offenbach sich behaglich her= umwälzen sah. "Fi donc!" mochte er sich sagen; bis die deutschen Hoftheater kamen, und fich das Ding für ihr Behagen zurecht machten. Da ist denn nun allerdings Wärme; die Wärme des Düngerhaufens: auf ihm konnten sich alle Schweine Europa's wälzen. Aber ber wunderlich fühle Greis, der nun neunundachtzig Jahre ausgehalten, schloß jett sein Auge, und im letten Todeskampfe tauchte ihm wohl wieder seine "Stumme von Portici" auf, die jetzt in den Straßen von Paris in nackter Wirklichkeit, wenn auch mit wunderlichen Vari= ationen, zur Aufführung zu kommen schien.

Immerhin haben wir es uns noch klar zu machen, wie dieser, seinem Wesen nach so von uns erkannte, seltsame Künstler die Bezgeisterung gewann, ohne welche ein Werk, wie die "Stumme", unzmöglich geschaffen werden konnte. Ich glaube, wir dürsen die Erklärung dieses Phänomen's in dem "Fi donc!" suchen, welches wir

vorhin dem Meister mit großem Rechte unterlegten. Der eigenthüm= liche Geist der Pariser Rultur hat dem Franzosen ein gewisses hitziges Chraefühl erwedt, welches sich bis zum Schäumen verlett fühlt, wenn es an Das, was es kunftvoll verbeckt, unzart erinnert wird; man hat gefunden, daß es einem Franzosen häufig schwer fällt, sich von selbst eines gegebenen Versprechens zu erinnern: wüthend aber wird er, wenn er von uns daran erinnert wird; der Vergnüglichste läßt es dann leicht zum Blutvergießen kommen. So spottet der Franzose gern felbst über seine eigenen Lafter und Schwächen, aber er geräth außer sich, wenn er von Anderen daran gemahnt wird. Wir haben nun zu wiederholten Malen an den politischen Katastrophen des Landes, wie fie fich jedesmal durch den Geift der Parifer Bevölkerung vollzogen, erlebt, daß dieser Geist es nicht vertragen konnte und wüthend aufbraufte, wenn ein Gouvernement, auf die wohlerkannten üblen Eigenschaften ber Nation im pessimistischen Sinne spekulirend, ihm mit Sohn ein öffentliches Zeugniß seiner Verachtung ausstellte. Da war es, wie in der Juli-Revolution 1830 sich dieß am deut= lichsten kundthat, nicht etwa nur, oder überhaupt der eigentliche Böbel, sondern gerade der gartempfindliche Gebilbete, welcher an der Spite ber sonst so stumpffinnigen Bourgeoisie sich auf die Barrikade marf; hier, weniger in friegerischer als wirklich mörderischer Aufgeregtheit, fand sich der reiche Banquier, der witige Litterat, der Künftler, und jedenfalls auch der Akteur der großen Oper mit dem eigentlichen Cancantänzer des Volkes zusammen: persönliche Bravour ward die Losung, und wie der galante Kavalier einst für den zweifelhaften Ehrenpunkt seiner Treue das Leben keck daran setzte, so zeigte sich hier eine ganze Bevölkerung erhitt, ihrem Gouvernement das Recht zu ihrer Beschimpfung zu bestreiten.

Die Pariser Juli-Revolution nahm sich in den Augen der Völker ganz so sympathisch aufregend aus, als die "Stumme von Portici" zuvor in den Theatern dieß gethan hatte; gerade auch denselben Schrecken verbreiteten Beide unter den Anhängern der verschiedenen Legitimitäten. Diese Oper, deren Aufführungen selbst Emeuten zum Ausbruche brachten, ward als der offenbare theatralische Vorläuser der Juli=Revolution erkannt, und selten stand eine künstlerische Erscheinung mit einem Weltereignisse in einer genaueren Beziehung.

Ich erklärte vorher die "Stumme" als einen Erzeß ihres Autors; als ein Erzeß bes Parifer Volksgeistes ward fehr bald auch die Juli= Revolution von den französischen Politikern, ja, genau genommen, von der ganzen Bevölkerung betrachtet. Als ich am Ende der drei= ßiger Jahre nach Paris kam, bachte man nicht mehr an die Juli= Revolution, ja die Erinnerung an sie degoutirte: die "Stumme" ward bann und wann als Lückenbüßer gegeben, und zwar in so vernach= lässigter Aufführung, daß man mir von einem Besuche berselben abrieth. Sollte mich Auber amufiren, so habe ich, fagte man mir, in den "Domino noir" oder die "Diamants de la couronne" zu gehen. In der hierin wie anderweitig sich aussprechenden Geringschätzung ihres so vorzüglich nationalen Opernkomponisten, schien sich ein natio= naler Efel vor sich selbst auszudrücken, welcher den französischen Ge= schmack ergriffen hatte, und ihn zu der geschlechtslosen italienischen Opernmuse hinzog, wie um in einem opiatischen Schönheitsrausche von gegenstandsloser Fadheit sich selbst aus dem Bewußtsein zu verlieren. — Die Februar=Revolution ging ohne Auber's Mitwirkung vor sich; dagegen begrüßte der Meister im höchsten Greisenalter den Empereur Louis Napoléon noch mit einem "premier jour de bonheur", dem ihn lächelnd bekomplimentirenden Souverain, vermuthlich mit seinem vergnügt ironischen Sändereiben, den heutigen Abend als seinen "zweiten Glückstag" bezeichnend.

Für uns Deutsche blieb es anders: wirkliches Leben behielt bei uns nur die "Stumme von Portici". In ihr erkannten wir den modernen französischen Geist zu seiner anziehendsten Gestalt gebracht; dieses Werk richtig zu würdigen, und nach mancher Seite hin von ihm uns belehren zu lassen, konnte uns als beste Entschuldigung dafür gelten, daß unser ernsteres Urtheil anderer Seits sich über den Ge-

halt und die Bedeutung der Parifer Nevolutionen zu feinem großen Nachtheile bestechen und beirren ließ. Die aus einer unbefangenen Betrachtung jenes Werkes Auber's zu gewinnende Belehrung dürfte geeignet sein, uns zu wichtigen, gegenwärtig unserer außerdem Runftfritif noch sehr fern liegenden Aufschlüssen über die wirklichen Faktoren eines dramatisch=musikalischen Kunstwerkes zu führen. Sierbei hätten wir immer nur noch von der Frage auszugehen, deren Beant= wortung wir bisher bloß auf allgemeine, kulturpsychologische Erklärungs= gründe beschränkten, nämlich: wie diesem, rein nur als Musiker betrachtet, so schwächlich begabten Talente eine Partitur von so unleug= baren, gewiß auch rein musikalischen Vorzügen gelang? Daß bie Phantasie des Autors hier in eine Glübhitze gerathen war, wie vorher und nachher nie wieder, genügt als Erklärungsgrund gerade für die vorzügliche musikalische Konzeption nicht vollständig, und er wird sofort gänglich entfräftet erscheinen, wenn wir und fragen, wie Auber in diesem Zustande etwa eine Symphonie, oder eine Messe gerathen sein würde? - Die Aufschlüsse, auf welche ich hiermit hindeute, dürften uns, so dünkt mich, von diesem einen Punkte der Aufsuchung aus, leicht zu den unerwarteisten Berichtigungen unseres gewöhnlichen Ur= theils über einen Kernpunkt der musikalischen Begabung, wie der musikalischen Konzeption führen; nämlich, sobald wir diese Untersuchung zunächst auf alle französischen Komponisten, mit Méhul und Cherubini, ja vorzüglich auch auf Gluck ausdehnten, und uns dann verdeutlichten, was wir von der Musik dieser Meister wissen würden, wenn die bramatische Muse sie nicht inspirirt hätte. Bersuchen wir es, uns selbst die Mozart'sche Musik vorzustellen, sobald wir aus ihr seine hauptsächlichen dramatischen Werke hinwegdenken, und beachten wir, daß ein so gang musikerfüllter Tonsetzer, wie Weber, ohne seine Opern für uns kaum vorhanden wäre, so haben wir, mit dem höchsten Maage gemessen, nur Bach und Beethoven vor uns, um aus ihnen ein Wachsen der Musik ohne unmittelbare Befruchtung durch das Drama und zu erklären. Wie gerade eine fehr tief eindringende Erforschung und Erklärung dieses Ausschichens der Musik uns wiederum dem Drama, und zwar dem großen, allwahrhaftigen Drama, zuführt, habe ich anderswo genügend zur Erwägung gegeben, und es diene hier der Hinweis darauf nur dazu, eine Grenzlinie zwischen den Schöpfungen des deutschen und des französischen Geistes zu ziehen, welche, wie fundamental sie dünken muß, dennoch viel häusiger bereits überschritten worden ist, als es manchem Dünkel den Anschein haben mag.

Gewiß ist es, daß wir des großen Eindruckes, welchen Auber's Hauptwerk auf uns Deutsche hervorbrachte, uns nicht zu schämen haben, und dagegen mit Bedauern auf die Frangofen blicken müffen, auf welche der gleiche Eindruck ein sehr unnachhaltiger war. Und so glaube ich, daß ich damals, vor dreißig Jahren, nicht Unrecht hatte, mich gegen die Parifer Runstkritik für Auber zu ereifern. Der Ge= danke durfte mir nicht ferne liegen, daß auf dem mit dieser "Stummen" eingeschlagenen Wege die französische große Oper zu einer wirklichen nationalen Blüthe gelangt sein würde, wogegen ich mir jett die Gründe davon zu erklären hatte, daß mein hieran sich knüpfender Wunsch für das Gedeihen jenes Institutes nicht in Erfüllung gehen konnte. Leider gelangen wir bei solchen Nachfor= schungen zu der Betrachtung, daß jede Nation etwas Grundschlechtes in sich hat: ein Überblick der Wirksamkeit des heutigen deutschen Theaters bringt uns zu der traurigen Erkenntniß dieses schlechten Grundzuges unseres nationalen Wesens; die Aufdeckung des gleichen verderblichen Charakters im französischen Wesen hat für uns leider noch das besondere schlimme Interesse, zu unserer Verzweiflung uns darüber zu belehren, daß eben auch von dorther, von wo Alles doch immer einzig einflußreich zu uns herüberkommt, keine Hoffnung mehr für uns übrig bleibt.

Und dieß sei für dießmal unser wehmüthiger Abschied von Auber und seiner "Stummen", über welche ich mir bei Gelegenheit ein eingehenderes Urtheil noch vorbehalte. —



## Beethoven.

(1870).

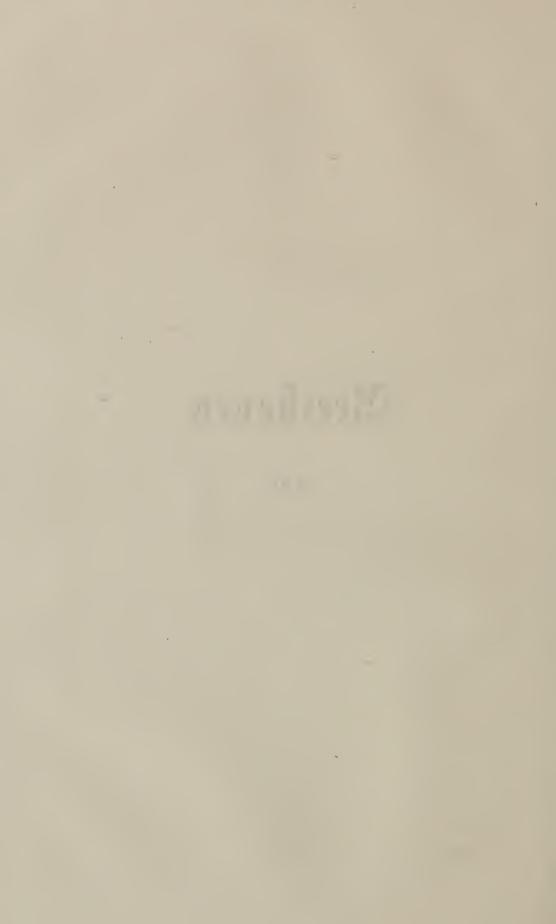

## Vorwort.

er Verfasser der vorliegenden Arbeit fühlte sich gedrungen, auch seinerseits zur Feier des hundertjährigen Geburtstages unseres großen Beethoven beizutragen, und wählte, da ihm hierzu keine andere, dieser Feier ihm würdig dünkende Veranlassung geboten war, eine schriftliche Ausführung seiner Gedanken über die Bedeutung der Beethoven'ichen Musik, wie sie ihm aufgegangen. Die Form der hieraus entstandenen Abhandlung kam ihm durch die Borstellung an, er sei zur Abhaltung einer Festrede bei einer idealen Feier des großen Musikers berufen, wobei ihm, da in Wirklichkeit diese Rede nicht zu halten war, für die Darlegung seiner Gedanken der Vortheil einer größeren Ausführlichkeit zu gut kam, als diese bei einem Vortrage vor einem wirklichen Auditorium erlaubt gewesen wäre. Es ward ihm hierdurch möglich, den Leser durch eine tiefer gehende Untersuchung des Wesens der Musik zu geleiten, und dem Nachdenken des ernstlich Gebildeten auf diesem Wege einen Beitrag zur Philosophie der Musik liefern, als welcher die vorliegende Arbeit einerseits angesehen werden möge, während andererseits die Annahme, sie werde wirklich an einem bestimmten Tage dieses so ungemein bedeutungsvollen Jahres vor einer deutschen Zuhörerschaft als Rede

vorgetragen, eine warme Bezugnahme auf die erhebenden Erseignisse dieser Zeit nahe legte. Wie es dem Verfasser möglich war, unter den unmittelbaren Eindrücken dieser Ereignisse seine Arbeit zu entwersen und auszusühren, möge sie demnach sich auch dieses Vortheiles erfreuen, der größeren Erregung des deutschen Gemüthes auch eine innigere Berührung mit der Tiese des deutschen Geistes ermöglicht zu haben, als im gewöhnslichen nationalen Dahinleben dieß gelingen dürfte.

Luß es schwierig dünken, über das wahre Verhältniß eines großen Künstlers zu seiner Nation einen befriedigenden Aufschluß zu geben, so steigert sich die Schwierigkeit dieser Aufgabe für den Besonnenen im allerhöchsten Grade, sobald nicht vom Dichter oder Vildner, son= dern vom Musiker die Rede sein soll.

Daß der Dichter und der Bildner darin, wie beide die Begebenheiten oder die Formen der Welt auffassen, zunächst von der Besonderheit der Nation, welcher sie angehören, bestimmt werden, ist bei
ihrer Beurtheilung wohl stets in das Auge gesaßt worden. Wenn
bei dem Dichter sogleich die Sprache, in welcher er schreibt, als bestimmend für die von ihm kundzugebenden Anschauungen hervortritt,
so springt die Natur seines Landes und seines Volkes als maaßgebend
für die Form und die Farbe des Bildners gewiß nicht minder bedeutend in das Auge. Weder durch die Sprache, noch auch durch irgend
welche Form der dem Auge wahrnehmbaren Gestalt seines Landes
und Volkes hängt der Musiker mit diesen zusammen. Man nimmt
daher an, die Tonsprache gehöre der ganzen Menschheit gleichmäßig
zu, und die Melodie sei die absolute Sprache, durch welche der Musiker zu jedem Herzen rede. Bei näherer Prüfung erkennen wir nun
wohl, daß von einer deutschen Musik, im Unterschiede von einer ita-

lienischen, sehr wohl die Rede sein könne, und für diesen Unterschied darf noch ein physiologischer nationaler Zug in Betracht genommen werden, nämlich die große Begünstigung des Stalieners für den Gefang, welche diesen für die Ausbildung seiner Musik ebenso bestimmt habe, als der Deutsche durch Entbehrung in diesem Punkte auf sein besonderes, ihm eigenes Tongebiet gedrängt worden wäre. Da dieser Unterschied das Wesentliche der Tonsprache aber gar nicht berührt, sondern jede Melodie, sei sie italienischen oder deutschen Ursprunges, gleichmäßig verstanden wird, so kann dieses, zunächst doch wohl nur als ein ganz äußerlich aufzufassendes Moment, nicht von dem gleichen bestimmenden Ginflusse gedacht werden, als wie die Sprache für den Dichter, oder die physiognomische Beschaffenheit seines Landes für den Bildner: benn auch in diesen sind jene äußerlichen Unterschiede als Natur = Begünstigungen ober Bernachlässigungen wieder zu erkennen, ohne daß wir ihnen eine Geltung für den geiftigen Gehalt des fünft= lerischen Organismus' beilegen.

Der Zug der Eigenthümlichkeit, durch welchen der Musiker seiner Nation als angehörig erkannt wird, muß jedenfalls tieser begründet liegen, als der, durch welchen wir Goethe und Schiller als Deutsche, Rubens und Nembrandt als Niederländer erkennen, wenngleich wir diesen und jenen endlich wohl aus dem gleichen Grunde entstammt annehmen müssen. Diesem Grunde näher nachzusorschen dürste gerade so anziehend sein, als dem Wesen der Musik selbst tieser auf den Grund zu gehen. Was auf dem Wege der dialektischen Behandlung bisher noch als unerreichbar hat gelten müssen, möchte dagegen leichter sich unserem Urtheile erschließen, wenn wir uns die bestimmtere Aufgabe einer Untersuchung des Zusammenhanges des großen Musikers, dessen hundertjährige Geburtsseier wir zu begehen im Begriffe sind, mit der deutschen Nation stellen, welche eben jetzt so ernste Prüfungen ihres Werthes einging.

Fragen wir uns zunächst nach diesem Zusammenhange im äußeren Sinne, so bürfte es bereits nicht leicht sein einek Täuschung durch

ben Auschein zu entgehen. Wenn es schon so schwer fällt einen Dichter sich zu erklären, daß wir von einem berühmten deutschen Litteratur= historiker die allerthörigsten Behauptungen über den Entwickelungsgang des Shakespeare'schen Genius' und gefallen lassen mußten, so haben wir und nicht zu verwundern, wenn wir auf noch größere Abir= rungen treffen, sobald in ähnlicher Weise ein Musiker wie Beethoven zum Gegenstande genommen wird. Mit größerer Sicherheit ift es uns vergönnt, in den Entwickelungsgang Goethe's und Schiller's zu blicken; denn aus ihren bewußten Mittheilungen sind uns deutliche Angaben verblieben: auch diese decken uns aber nur den Gang ihrer äfthetischen Bildung, welcher ihr Runftschaffen mehr begleitete als leitete, auf; über die realen Unterlagen desselben, namentlich über die Wahl der dichterischen Stoffe, erfahren wir eigentlich nur, daß hier auffallend mehr Zufall als Absicht waltete; eine wirkliche, mit dem Gange der äußeren Welt = oder Volksgeschichte zusammenhängende Tendenz läßt sich dabei am allerwenigsten erkennen. Auch über die Einwirkung ganz perfönlicher Lebenseindrücke auf die Wahl und Bildung ihrer Stoffe hat man bei diesen Dichtern nur mit ber größten Behutsamkeit zu schließen, um es sich nicht entgehen zu lassen, daß diese nie un= mittelbar, sondern nur in einem Sinne mittelbar sich äußerte, welche allen sicheren Nachweis ihres Einflusses auf die eigentliche dichterische Geftaltung unstatthaft macht. Dagegen erkennen wir aus unseren Forschungen in diesem Betreff gerade dieses Eine mit Sicherheit, daß ein in dieser Weise wahrnehmbarer Entwickelungsgang nur deutschen Dichtern, und zwar den großen Dichtern jener edlen Periode der deut= schen Wiedergeburt zu eigen sein konnte.

Was wäre nun aber aus den uns aufbewahrten Briefen Beethoven's, und den ganz ungemein dürftigen Nachrichten über die äußeren Vorgänge, oder gar die inneren Beziehungen des Lebens unseres großen Musikers, auf deren Zusammenhang mit seinen Tonsschöpfungen und den darin wahrnehmbaren Entwickelungsgang zu schließen? Wenn wir alle nur möglichen Angaben über bewußte Vors

gänge in diesem Bezug bis zu mikrostopischer Deutlichkeit besäßen, könnten sie nichts Vestimmteres liesern, als was uns andererseits in der Nachricht vorliegt, daß der Meister die "Sinkonia eroica" ankangs als eine Huldigung kür den jungen General Bonaparte entworken und mit dessen Namen auf dem Titelblatte bezeichnet hatte, diesen Namen aber später ausstrich, als er erfuhr, Bonaparte habe sich zum Kaiser gemacht. Nie hat einer unserer Dichter eines seiner allerbedeutendsten Werke im Betreff der damit verbundenen Tendenz mit solcher Bestimmtheit bezeichnet: und was entnehmen wir dieser so deutlichen Notiz sür die Beurtheilung eines der wunderbarsten aller Tonwerke? Können wir uns aus ihr auch nur einen Takt dieser Partitur erklästen? Muß es uns nicht als reiner Wahnwitz erscheinen, auch nur den Versuch zu einer solchen Erklärung ernstlich zu wagen?

Ich glaube, das Sicherfte, was wir über den Menschen Beethoven erfahren können, wird im allerbesten Falle zu dem Musiker Beethoven in dem gleichen Verhältnisse stehen, wie der General Bonaparte zu der "Sinfonia eroica". Von dieser Seite des Bewußtseins betrachtet muß und der große Musiker stets ein vollkommenes Geheimnig blei= ben. Um dieses in seiner Weise zu lösen, muß jedenfalls ein gananderer Weg eingeschlagen werden, als der, auf welchem es möglich ift, wenigstens bis auf einen gewissen Punkt bem Schaffen Goethe's und Schiller's zu folgen: auch dieser Punft wird sich gerade an der Stelle vermischen, wo dieses Schaffen aus einem bewußten in ein unbewußtes übergeht, d. h. wo der Dichter die äfthetische Form nicht mehr bestimmt, sondern diese aus seiner inneren Anschauung der Idee felbst bestimmt wird. Gerade aber in dieser Anschauung der Idee liegt wiederum die gänzliche Verschiedenheit des Dichters vom Musiker begrünbet; und um zu einiger Klarheit hierüber zu gelangen, haben wir uns zuvörderst einer tiefer eingehenden Untersuchung des berührten Problem's zuzuwenden. -

Sehr ersichtlich tritt die hier gemeinte Diversität beim Bildner hervor, wenn wir ihn mit dem Musiker zusammenhalten, zwischen

welchen beiden der Dichter in der Weise in der Mitte steht, daß er mit seinem bewußten Gestalten sich dem Bildner zuneigt, mährend er auf dem dunklen Boden seines Unbewußtseins sich mit dem Musiker Bei Goethe war die bewußte Neigung zur bildenden Kunst so stark, daß er in einer wichtigen Periode seines Lebens sich gerades= weges für ihre Ausübung bestimmt halten wollte, und in einem ge= wissen Sinne Zeit seines Lebens sein dichterisches Schaffen als eine Art von Auskunftsbestrebung zum Erfatz für eine verfehlte Maler= laufbahn ansehen mochte: er war mit seinem Bewußtsein ein durch= aus der anschaulichen Welt zugewendeter schöner Geift. Schiller war dagegen ungleich stärker von der Erforschung des der Anschauung gänzlich abliegenden Unterbodens des inneren Bewußtseins angezogen, dieses "Dinges an sich" der Kantischen Philosophie, deren Studium in der Hauptperiode seiner höheren Entwickelung ihn gänzlich einnahm. Der Punkt der andauernden Begegnung beider großer Beister lag ge= nau da, wo von beiden Extremen her eben der Dichter auf fein Selbst= bewußtsein trifft. Beide begegneten sich auch in der Uhnung vom Wesen der Musik; nur war diese Ahnung bei Schiller von einer tieferen Ansicht begleitet, als bei Goethe, welcher in ihr, seiner ganzen Tendenz entsprechend, mehr nur das gefällige, plastisch symmetrische Element der Kunstmusik erfaßte, durch welches die Tonkunst analogisch wiederum mit der Architektur eine Ahnlichkeit aufweist. Tiefer faßte Schiller das hier berührte Problem mit dem Urtheile auf, welchem Goethe ebenfalls zustimmte, und durch welches dahin entschieden ward, daß das Epos der Plastik, das Drama dagegen der Musik sich zuneige. Mit unserem voranstehenden Urtheile über beide Dichter stimmt nun auch das überein, daß Schiller im eigentlichen Drama glücklicher war als Goethe, mogegen dieser dem epischen Gestalten mit unverkennbarer Vorliebe nachhing.

Mit philosophischer Klarheit hat aber erst Schopenhauer die Stellung der Musik zu den anderen schönen Künsten erkannt und bezeichnet, indem er ihr eine von derjenigen der bildenden und dichtenden Runft gänzlich verschiedene Natur zuspricht. Er geht hierbei von der Verwunderung darüber aus, daß von der Musik eine Sprache geredet werde, welche gang unmittelbar von Jedem zu verstehen fei, da es hierzu gar keiner Bermittelung durch Begriffe bedürfe, wodurch sie sich zunächst eben vollständig von der Poesie unterscheide, deren einziges Material die Begriffe, vermöge ihrer Verwendung zur Ver= anschaulichung der Idee seien. Nach der so einleuchtenden Definition des Philosophen sind nämlich die Ideen der Welt und ihrer wesent= lichen Erscheinungen, im Sinne bes Platon aufgefaßt, das Objekt ber schönen Künste überhaupt; während der Dichter diese Ideen durch eine, eben nur seiner Kunft eigenthümliche Verwendung der an sich ratio= nalen Begriffe, dem anschauenden Bewußtsein verdeutlicht, glaubt Schopenhauer in der Musik aber selbst eine Idee der Welt erkennen zu müssen, da Derjenige, welcher sie ganzlich in Begriffen verdeutlichen könnte, sich zugleich eine die Welt erklärende Philosophie vorgeführt haben würde. Stellt Schopenhauer diese hypothetische Erklärung der Musik, da sie durch Begriffe nicht eigentlich zu verdeut= lichen sei, als Varadoron hin, so liefert er andererseits jedoch auch das einzig ausgiebige Material zu einer weiter gehenden Beleuchtung ber Richtigkeit seiner tiefsinnigen Erklärung, zu welcher selbst er sich viel= leicht nur aus dem Grunde nicht näher anließ, weil er der Musik als Laie nicht mächtig und vertraut genug war, und außerdem seine Kenntniß von ihr sich noch nicht bestimmt genug auf ein Verständniß eben desjenigen Musikers beziehen konnte, dessen Werke der Welt erst jenes tiefste Geheimniß der Musik erschlossen haben; denn gerade ist auch Beethoven nicht erschöpfend zu beurtheilen, wenn nicht jenes von Schopenhauer hingestellte tieffinnige Paradogon für die philoso= phische Erkenntniß richtig erklärt und gelöst wird. —

In der Benutzung dieses vom Philosophen uns zugestellten Materials glaube ich am zweckmäßigsten zu verfahren, wenn ich zunächst an eine seiner Bemerkungen anknüpfe, mit welcher Schopenhauer die aus der Erkenntniß der Nelationen hervorgegangene Idee noch nicht als das Wesen des Dinges an sich angesehen wissen will, sondern erst als die Offenbarung des objektiven Charakters der Dinge, also immer nur noch ihrer Erscheinung. "Und selbst diesen Charakter" — so fährt Schopenhauer an der betreffenden Stelle fort — "würden wir nicht verstehen, wenn uns nicht das innere Wesen der Dinge, wenigstens undeutlich und im Gefühl, anderweitig bekannt wäre. Dieses Wesen selbst nämlich kann nicht aus den Ideen und überhaupt nicht durch irgend eine bloß objektive Erkenntniß verstanden werden; daher esewig ein Geheimniß bleiben würde, wenn wir nicht von einer ganz andern Seite den Zugang dazu hätten. Nur sofern jedes Erkennende zugleich Individuum, und dadurch Theil der Natur ist, steht ihm der Zugang zum Innern der Natur offen, in seinem eigenen Selbstebewußtsein, als wo dasselbe sich am unmittelbarsten und alsdann als Wille sich kundgiebt."\*)

Hatigkeit, ohne alle Erregung der Neigungen oder Affekte", so haben wir nur noch die unmittelbar diesem folgende Erläuterung hiervon scharf zu erfassen, daß unser Bewußtsein zwei Seiten habe: theils nämlich sein Bewußtsein vom eigenen Selbst, welches der Wille ist; theils ein Bewußtsein von anderen Dingen, und als solches zunächst anschauende Erkenntniß der Außenwelt, Aufsassen Bewußtsein der Erkenntniß der Außenwelt, Aufsassen der Objekte. "Fe mehr nun die eine Seite des gesammten Bewußtseins hervortritt, besto mehr weicht die andere zurück."\*\*) —

Aus einer genauen Betrachtung des hier aus dem Hauptwerke Schopenhauer's Angeführten muß es uns jetzt ersichtlich werden, daß die musikalische Konzeption, da sie nichts mit der Auffassung einer

<sup>\*) &</sup>quot;Die Welt als Wille und Vorstellung" II. 415.

<sup>\*\*)</sup> A. g. D. 418.

Idee gemein haben kann (benn diese ist durchaus an die anschauende Erkenntniß der Welt gebunden), nur in jener Seite bes Bewußtseins ihren Ursprung haben kann, welche Schopenhauer als bem Inneren zugekehrt bezeichnet. Soll biese zum Vortheil bes Eintrittes des rein erkennenden Subjektes in seine Funktionen (d. h. die Auffassung der Ideen) temporar ganglich gurudtreten, so ergiebt sich andererseits, daß nur aus diefer nach innen gewendeten Seite des Bewußtseins die Fähigkeit bes Intellektes zur Auffassung bes Charakters der Dinge erklärlich wird. Ist bieses Bewußtsein aber bas Bewußtsein bes eige= nen Selbst, also des Willens, so muß angenommen werden, daß die Niederhaltung deffelben wohl für die Reinheit des nach außen gewen= beten anschauenden Bewußtseins unerläßlich ift, daß aber das diesem anschauenden Erkennen unerfaßliche Wesen des Dinges an sich nur diesem nach innen gewendeten Bewußtsein ermöglicht sein wurde, wenn dieses zu der Fähigkeit gelangte, nach innen so hell zu sehen, als jenes im anschauenden Erkennen beim Erfassen der Ideen es nach außen vermag.

Auch für das Weitergehen auf diesem Wege giebt uns Schopenhauer die rechte Führung durch seine hiermit verbundene tiefsinnige Hypothese im Vetreff des physiologischen Phänomen's des Hellschens und seine hierauf begründete Traumtheorie. Gelangt in jenem Phänomen nämlich das nach innen gekehrte Bewußtsein zu wirklicher Hellsichtig= feit, d. h. zu dem Vermögen des Sehens dort, wo unser wachendes, dem Tage zugekehrtes Bewußtsein nur den nächtigen Grund unserer Willensaffekte dunkel empfindet, so dringt aus dieser Nacht aber auch der Ton in die wirklich wache Wahrnehmung, als unmittelbare Äußerung des Willens. Wie der Traum es jeder Ersahrung bestätigt, steht der, vermöge der Funktionen des wachen Gehirnes angeschauten Welt, eine zweite, dieser an Deutlichkeit ganz gleichkommende, nicht minder als anschaulich sich kundgebende Welt zur Seite, welche als Objekt jedenfalls nicht außer uns liegen kann, demnach von einer nach innen gerichteten Funktion des Gehirnes unter nur diesem eigenen Formen

ber Wahrnehmung, welche hier Schopenhauer eben das Traumorgan nennt, dem Bewußtsein zur Erkenntniß gebracht werden muß. nicht minder bestimmte Erfahrung ist nun aber diese, daß neben der, im Wachen wie im Traume als sichtbar sich darftellenden Welt, eine zweite, nur durch das Gehör mahrnehmbare, durch den Schall sich fundgebende Welt, also recht eigentlich eine Schallwelt neben der Lichtwelt, für unfer Bewußtsein vorhanden ist, von welcher wir fagen können, sie verhalte sich zu dieser wie der Traum zum Wachen: sie ist uns nämlich gang so beutlich wie jene, wenngleich wir sie als gänzlich verschieden von ihr erkennen müssen. Wie die anschauliche Welt des Traumes doch nur durch eine besondere Thätigkeit des Ge= hirnes sich bilden kann, tritt auch die Musik nur durch eine ähnliche Gehirnthätigkeit in unfer Bewußtsein; allein diese ist von der durch das Sehen geleiteten Thätigkeit gerade so verschieden, als jenes Traumorgan des Gehirnes von der Funktion des im Wachen durch äußere Eindrücke angeregten Gehirnes sich unterscheibet.

Da das Traumorgan durch äußere Eindrücke, gegen welche das Gehirn jett gänzlich verschlossen ist, nicht zur Thätigkeit angeregt werben kann, so muß dieß durch Vorgänge im inneren Organismus ge= schehen, welche unserem machen Bewußtsein sich nur als bunkle Gefühle andeuten. Dieses innere Leben ist es nun aber, burch welches wir der ganzen Natur unmittelbar verwandt, somit des Wesens der Dinge in einer Weise theilhaftig sind, daß auf unsere Relationen zu ihm die Formen der äußeren Erkenntniß, Zeit und Raum, keine Anwen= bung mehr finden können; woraus Schopenhauer so überzeugend auf die Entstehung der vorausverkündenden, oder das Fernste mahrnehm= bar machenden, fatidiken Träume, ja für seltene, äußerste Källe den Eintritt der somnambulen Hellsichtigkeit schließt. Aus den beäng= ftigenoften solcher Träume erwachen wir mit einem Schrei, in welchem sich ganz unmittelbar ber geängstigte Wille ausdrückt, welcher fonach durch den Schrei mit Bestimmtheit zu allernächst in die Schall= welt eintritt, um nach außen hin sich kundzugeben. Wollen wir

88 Becthoven.

nun den Schrei, in allen Abschwächungen seiner Heftigkeit bis zur zarteren Klage des Verlangens, uns als das Grundelement jeder menschlichen Kundgebung an das Gehör denken, und müssen wir finzen, daß er die allerunmittelbarste Äußerung des Willens ist, durch welche er sich am schnellsten und sichersten nach außen wendet, so dürsen wir uns weniger über dessen unmittelbare Verständlichkeit, als über die Entstehung einer Kunst aus diesem Elemente verwundern, da andererseits ersichtlich ist, daß sowohl künstlerisches Schaffen als künstlerische Anschauung nur aus der Abwendung des Vewußtseins von den Erregungen des Willens hervorgehen kann.

Um dieses Wunder zu erklären, erinnern wir uns hier zunächst wieder der oben angeführten tiefsinnigen Bemerkung unseres Philosophen, daß wir auch die, ihrer Natur nach nur durch willenfreie, d. h. objektive Anschanung erfaßbaren Ideen selbst nicht verstehen würden, wenn wir nicht zu dem ihnen zum Grunde liegenden Wefen der Dinge einen anderen Zugang, nämlich das unmittelbare Bewußtsein von uns selbst, offen hätten. Durch dieses Bewußtsein sind wir nämlich einzig auch befähigt, das wiederum innere Wefen der Dinge außer uns zu verstehen, und zwar so, daß wir in ihnen dasselbe Grundwesen wieder erkennen, welches im Bewußtsein von uns selbst als unser eigenes sich kundgiebt. Alle Täuschung hierüber ging eben nur aus dem Sehen einer Welt außer uns hervor, welche mir im Scheine bes Lichtes als etwas von uns gänzlich Verschiedenes wahrnahmen: erst durch das (geistige) Erschauen der Ideen, also durch weite Vermittelung gelangen wir zu einer nächsten Stufe ber Enttäuschung hierüber, in= bem wir jett nicht mehr die einzelnen, zeitlich und räumlich getrennten Dinge, sondern ihren Charafter an sich erkennen; und am deutlichsten spricht dieser aus den Werken der bilbenden Kunft zu uns, deren eigentliches Element es daher ist, den täuschenden Schein der durch das Licht vor uns ausgebreiteten Welt, vermöge eines höchst beson= nenen Spieles mit diesem Scheine, zur Rundgebung der von ihm verhüllten Idee derfelben zu verwenden. Dem entspricht denn auch, daß

bas Sehen ber Gegenstände an sich und falt und theilnahmlos läßt, und erst auß bem Gewahrwerden ber Beziehungen der gesehenen Db= jekte zu unserem Willen uns Erregungen bes Affektes entstehen; weß= halb fehr richtig als erstes ästhetisches Prinzip für diese Kunft es gel= ten muß, bei Darstellungen der bildenden Runft jenen Beziehungen zu unferem individuellen Willen gänzlich auszuweichen, um bagegen bem Sehen diejenige Rube zu bereiten, in welcher uns das reine Anschauen des Objektes, dem ihm eigenen Charakter nach, einzig ermöglicht wird. Aber immer bleibt hier das Wirksame eben nur der Schein ber Dinge, in beffen Betrachtung wir uns für die Augen= blicke der willenfreien äfthetischen Anschauung versenken. Diese Beruhigung beim reinen Gefallen am Scheine ift es auch, welche, von ber Wirkung ber bildenden Kunft auf alle Rünfte hinübergetragen) als Forderung für das ästhetische Gefallen überhaupt hingestellt worben ift, und vermöge diefer ben Begriff ber Schönheit erzeugt hat, wie er denn in unserer Sprache, der Murzel des Wortes nach, beutlich mit dem Scheine (als Objekt) und dem Schauen (als Subjekt zusammenhängt. --

Das Bewußtsein, welches einzig auch im Schauen des Scheines uns das Erfassen der durch ihn sich kundgebenden Idee ermöglichte, dürfte endlich sich aber gedrungen fühlen, mit Faust auszurufen: "Welch' Schauspiel! Aber ach, ein Schauspiel nur! Wo fass' ich dich, unendliche Natur?"

Diesem Ruse antwortet nun auf das Allersicherste die Musik. Hier spricht die äußere Welt so unvergleichlich verständlich zu uns, weil sie durch das Gehör vermöge der Klangwirkung uns ganz dasselbe mittheilt, was wir aus tiesstem Inneren selbst ihr zurusen. Das Objekt des vernommenen Tones fällt unmittelbar mit dem Subjekt des ausgegebenen Tones zusammen: wir verstehen ohne jede Begriffse vermittelung was uns der vernommene Hilse, Klages oder Freudenzuf sagt, und antworten ihm sofort in dem entsprechenden Sinne. Ist der von uns ausgestoßene Schrei, Klages oder Wonnelaut die

unmittelbarste Außerung bes Willensaffektes, so verstehen wir den gleichen, durch das Gehör zu uns dringenden Laut auch unwidersprech= lich als Außerung desselben Affektes, und keine Täuschung, wie im Scheine des Lichtes, ist hier möglich, daß das Grundwesen der Welt außer uns mit dem unfrigen nicht völlig identisch sei, wodurch jene dem Sehen dünkende Kluft sofort sich schließt.

Sehen wir nun aus diesem unmittelbaren Bewußtsein ber Gin= heit unseres inneren Wesens mit dem der äußeren Welt eine Runft hervorgehen, so leuchtet es zuvörderft ein, daß diese ganz anderen ästhetischen Gesetzen unterworfen sein muß, als jede andere Kunft. Noch allen Ufthetikern hat es anstößig geschienen, aus einem, ihnen so dünkenden, rein pathologischen Elemente eine wirkliche Runft her= leiten zu sollen, und sie haben dieser somit erst von da an Giltigkeit zuerkennen wollen, wo ihre Produkte in einem, den Geftaltungen, der bildenden Kunft eigenen, fühlen Scheine sich uns zeigten. Daß ihr blokes Clement aber bereits als eine Idee der Welt von uns nicht mehr erschaut, sondern im tiefsten Bewußtsein empfunden wird, lernten wir mit so großem Erfolge burch Schopenhauer sofort erkennen, und diese Idee verstehen wir als eine unmittelbare Offenbarung der Gin= heit des Willens, welche sich unserem Bewußtsein, von der Einheit des menschlichen Wesens ausgehend, auch als Einheit mit der Natur, die wir ja ebenfalls durch den Schall vernehmen, unabweisbar darstellt.

Eine Aufflärung über das Wesen der Musik als Kunst glauben wir, so schwierig sie ist, am sichersten auf dem Wege der Betrachtung des Schaffens des inspirirten Musikers zu gewinnen. In vieler Beziehung muß dieses von demjenigen anderer Künstler grundverschieden sein. Bon jenem hatten wir anzuerkennen, daß ihm das willenfreie, reine Anschauen der Objekte, wie es durch die Wirkung des vorgesführten Kunstwerkes bei dem Beschauer wieder hervorzubringen ist, vorangegangen sein müsse. Ein solches Objekt, welches er durch reine Anschauung zur Idee erheben soll, stellt sich dem Musiker nun aber gar nicht dar; denn seine Musik selbst ist eine Idee der Welt, in

welcher diese ihr Wesen unmittelbar darftellt, während in jenen Künsten es, erst durch das Erkennen vermittelt, dargestellt wir d. Es ist nicht anders zu fassen, als daß der im bildenden Künstler durch reines Un= schauen zum Schweigen gebrachte individuelle Wille im Musiker als universeller Wille mach wird, und über alle Anschauung hin= aus sich als solcher recht eigentlich als selbstbewußt erkennt. Daher benn auch der sehr verschiedene Zustand des konzipirenden Musikers und des entwerfenden Bildners; daher die so grundverschiedene Wirkung der Musik und der Malerei. Hier tiefste Beschwichtigung, dort höchste Erregung des Willens: dieß fagt aber nichts Anderes, als daß hier der im Individuum als solchem, somit im Wahne seiner Unterschieden= heit von dem Wesen der Dinge außer ihm befangene Wille gedacht wird, welcher eben erft im reinen, interesselosen Anschauen der Objekte über seine Schranke sich erhebt; wogegen nun dort, im Musiker, der Wille sofort über alle Schranken ber Individualität hin sich einig fühlt: benn durch das Gehör ist ihm das Thor geöffnet, durch welches die Welt zu ihm dringt, wie er zu ihr. Diese ungeheuere Überfluthung aller Schranken der Erscheinung muß im begeisterten Musiker noth= wendig eine Entzückung hervorrufen, mit welcher keine andere sich ver= gleichen ließe: in ihr erkennt sich der Wille als allmächtiger Wille über= haupt: nicht stumm hat er sich vor der Anschauung zurückzuhalten, sondern laut verfündet er sich selbst als bewußte Ibee der Welt. — Nur ein Zustand kann ben seinigen übertreffen: der des Beiligen, namentlich auch weil er andauernd und untrübbar ist, wogegen die entzückende Hellsichtigkeit des Musikers mit einem stets wiederkehrenden Buftande des individuellen Bewußtseins abzuwechseln hat, welcher um jammervoller gedacht werden muß, als der begeisterte Zustand ihn höher über alle Schranken der Individualität erhob. Aus diesem letteren Grunde der Leiden, mit denen er den Zustand der Begeiste= rung, in welchem er uns so unaussprechlich entzückt, zu entgelten hat, dürfte uns der Musiker wieder verehrungswürdiger als andere Künstler, ja fast mit einem Anspruch an Heilighaltung erscheinen. Denn seine

Runst verhält sich in Wahrheit zum Komplex aller anderen Künste wie die Religion zur Kirche.

Wir sahen, daß, wenn in den anderen Künsten der Wille gänzlich Erkenntniß zu werden verlangt, dieses sich ihm nur so weit ermöglicht, als er im tiefsten Innern schweigend verharrt: es ist als erwarte er von da außen erlösende Kunde über sich selbst; genügt ihm diese nicht, so setzt er sich selbst in den Zustand des Hellsehens, wo er sich dann außer den Schranken von Zeit und Raum als Gin und All der Welt erkennt. Was er hier sah, ift in keiner Sprache mitzutheilen; wie ber Traum des tiefften Schlafes nur in die Sprache eines zweiten, dem Erwachen unmittelbar vorausgehenden, allegorischen Traumes übersett, in das mache Bewußtsein übergeben kann, schafft fich der Wille für das unmittelbare Bild seiner Selbstschau ein zweites Mittheilungs= organ, welches, während es mit ber einen Seite seiner inneren Schau zugekehrt ift, mit der anderen die mit dem Erwachen nun wieder her= vortretende Außenwelt durch einzig unmittelbar sympathische Kund= gebung des Tones berührt. Er ruft; und an dem Gegenruf erkennt er sich auch wieder: so wird ihm Ruf und Gegenruf ein tröstendes, endlich ein entzückendes Spiel mit fich felbst.

In schlafloser Nacht trat ich einst auf den Balkon meines Fensters am großen Kanal in Benedig: wie ein tieser Traum lag die märchenschafte Lagunenstadt im Schatten vor mir ausgedehnt. Aus dem lautslosesten Schweigen erhob sich da der mächtige rauhe Klagerus eines soeben auf seiner Barke erwachten Gondolier's, mit welchem dieser in wiederholten Absätzen in die Nacht hineinries, bis aus weitester Ferne der gleiche Ruf dem nächtlichen Kanal entlang antwortete: ich erkannte die uralte, schwermüthige melodische Phrase, welcher seiner Zeit auch die bekannten Verse Tasso's untergelegt worden, die aber an sich gewiß so alt ist, als Venedigs Kanäle mit ihrer Vevölkerung. Nach seierlichen Pausen belebte sich endlich der weithin tönende Dialog und schien sich im Einklang zu verschmelzen, dis aus der Nähe wie aus der Ferne sanst das Tönen wieder im neugewonnenen Schlummer

erlosch. Was konnte mir das von der Sonne bestrahlte, bunt durch= wimmelte Venedig des Tages von sich sagen, das jener tonende Nacht= traum mir nicht unendlich tiefer unmittelbar zum Bewußtsein gebracht gehabt hätte? — Ein anderes Mal durchwanderte ich die erhabene Einfamkeit eines Hochthales von Uri. Es war heller Tag, als ich einer hohen Alpenweide zur Seite her den grell jauchzenden Reigenruf eines Sennen vernahm, den er über das weite Thal hinüber sandte; bald antwortete ihm von dort her durch das ungeheuere Schweigen ber gleiche übermüthige Hirtenruf: hier mischte sich nun das Echo der ragenden Felswände hinein; im Wettkampfe ertönte luftig das ernst schweigsame Thal. — So erwacht das Kind aus der Nacht des Mutterschooses mit dem Schrei des Verlangens, und antwortet ihm die beschwichtigende Liebkosung der Mutter; so versteht der sehn= süchtige Jüngling den Lockgefang der Waldvögel, so spricht die Klage der Thiere, der Lüfte, das Wuthgeheul der Orkane zu dem sinnen= den Manne, über den nun jener traumartige Zustand kommt, in welchem er durch das Gehör Das mahrnimmt, worüber ihn sein Sehen in der Täuschung der Zerstreutheit erhielt, nämlich daß sein innerstes Wefen mit dem innersten Wesen alles jenes Wahrgenommenen Eines ift, und daß nur in dieser Wahrnehmung auch das Wesen der Dinge außer ihm wirklich erkannt wird.

Den traumartigen Zustand, in welchen die bezeichneten Wirkungen durch das sympathische Gehör versetzen, und in welchem uns daher jene andere Welt aufgeht, aus welcher der Musiker zu uns spricht, erstennen wir sosort aus der einem Jeden zugänglichen Erfahrung, daß durch die Wirkung der Musik auf uns das Gesicht in der Weise depostenzirt wird, daß wir mit offenen Augen nicht mehr intensiv sehen. Wir erfahren dieß in jedem Konzertsaal während der Anhörung eines uns wahrhaft ergreisenden Tonstückes, wo das Allerzerstreuendste und an sich Häßlichste vor unseren Augen vorgeht, was uns jedenfalls, wenn wir es intensiv sähen, von der Musik gänzlich abziehen und sos gar lächerlich gestimmt machen würde, nämlich, außer dem sehr trivial

berührenden Anblicke der Zuhörerschaft, die mechanischen Bewegungen der Musiker, der ganze sonderbar sich bewegende Silfsapparat einer orchestralen Produktion. Daß dieser Anblick, welcher den nicht von der Musik Ergriffenen einzig beschäftigt, den von ihr Gefesselten endlich gar nicht mehr stört, zeigt uns deutlich, daß wir ihn nicht mehr mit Bewußtsein gewahr werden, dagegen nun mit offenen Augen in den Zustand gerathen, welcher mit dem des somnambulen Hellschens eine wesentliche Ähnlichkeit hat. Und in Wahrheit ist es auch nur dieser Zustand, in welcher wir der Welt des Musikers unmittelbar angehörig werden. Von dieser, sonst mit nichts zu schildernden Welt aus, legt der Musiker durch die Fügung seiner Töne gewissermaßen das Netz nach uns aus, oder auch er besprengt mit den Wundertropfen seiner Klänge unser Wahrnehmungsvermögen in der Weise, daß er es für sede andere Wahrnehmung, als die unserer eigenen inneren Welt, wie durch Zauber, außer Kraft setzt.

Wollen wir uns nun fein Berfahren hierbei einigermaaßen verdeutlichen, so können wir dieß immer nur wieder am besten, indem wir auf die Analogie beffelben mit dem inneren Vorgange zurückfommen, durch welchen, nach Schopenhauer's fo lichtvoller Unnahme, ber dem wachen cerebralen Bewußtsein gänzlich entrückte Traum bes tiefsten Schlafes sich in ben' leichteren, bem Erwachen unmittelbar voraus= gehenden, allegorischen Traum gleichsam übersetzt. Das analogisch in Betracht genommene Sprachvermögen erftredt fich für ben Musiker vom Schrei des Entschens bis zur Übung des tröstlichen Spieles der Wohllaute. Da er in der Verwendung der hier zwischenliegenden überreichen Abstufungen gleichsam von dem Drange nach einer ver= ftändlichen Mittheilung des innerften Traumbildes bestimmt wird, nähert er sich, wie der zweite, allegorische Traum, den Vorstellungen des wachen Gehirnes, durch welche dieses endlich das Traumbild zunächst für sich festzuhalten vermag. In dieser Unnäherung berührt er aber, als äußerstes Moment seiner Mittheilung, nur die Bor= stellungen der Zeit, während er diejenigen des Raumes in dem

undurchdringlichen Schleier erhält, dessen Lüftung sein erschautes Traumbild sofort unkenntlich machen müßte. Während die, weder dem Raume noch der Zeit angehörige Sarmonie der Tone das eigentlichste Element der Musik verbleibt, reicht der nun bildende Musiker der machenden Erscheinungswelt durch die rhnthmische Zeit= folge seiner Rundgebungen gleichsam die Sand zur Berftändigung, wie der allegorische Traum an die gewohnten Vorstellungen des Individuums in der Weise anknüpft, daß das der Außenwelt zugekehrte wache Bewußtsein, wenngleich es die große Verschiedenheit auch dieses Traumbildes von dem Vorgange des wirklichen Lebens sofort erkennt. es dennoch fest halten kann. Durch die rhythmische Anordnung seiner Tone tritt somit der Musiker in eine Berührung mit der an= schaulichen plastischen Welt, nämlich vermöge der Ühnlichkeit der Gesetze, nach welchen die Bewegung sichtbarer Körper unserer Anschauung verständlich sich kundgiebt. Die menschliche Gebärde, welche im Tanze durch ausdrucksvoll wechselnde gesetzmäßige Bewegung sich verständlich zu machen sucht, scheint somit für die Musik Das zu sein, mas die Körper wiederum für das Licht find, welches ohne die Brechung an diesen nicht leuchten würde, während wir sagen können, daß ohne den Rhythmus uns die Musik nicht wahrnehmbar sein würde. Cben hier, auf dem Bunkte des Zusammentreffens der Plastif mit der Harmonie, zeigt sich aber das nur nach der Analogie des Traumes er= faßbare Wesen der Musik sehr deutlich als ein von dem Wesen namentlich der bildenden Runft gänzlich verschiedenes; wie diese von der Gebärde, welche sie nur im Raume figirt, die Bewegung der reflektirenden Anschauung zu supliiren überlassen muß, spricht die Mufik das innerfte Wesen der Gebärde mit fold,' unmittelbarer Berständlichkeit aus, daß sie, sobald wir gang von der Musik erfüllt sind, sogar unser Gesicht für die intensive Wahrnehmung der Gebärde depotenzirt, so daß wir sie endlich verstehen, ohne sie selbst zu sehen. Zieht somit die Musik selbst die ihr verwandtesten Momente der Erscheinungswelt in ihr, von uns so bezeichnetes Traumbereich, so

geschieht dieß doch nur, um die anschauende Erkenntniß durch eine mit ihr vorgehende wunderbare Umwandlung gleichsam nach innen zu wenden, wo sie nun befähigt wird, das Wesen der Dinge in seiner unmittelbarsten Kundgebung zu erfassen, gleichsam das Traumbild zu deuten, das der Musiker im tiefsten Schlase selbst erschaut hatte. —

Über das Verhalten der Musik zu den plastischen Formen der Erscheinungswelt, sowie zu den von den Dingen selbst abgezogenen Begriffen, kann unmöglich etwas Lichtvolleres hervorgebracht werden, als was wir hierüber in Schopenhauer's Werke an der betreffenden Stelle lesen, weßwegen wir uns von einem überflüssigen Verweilen hierbei zu der eigentlichen Aufgabe dieser Untersuchungen, nämlich der Ersorschung der Natur des Musikers selbst wenden.

Nur haben wir zuvor noch bei einer wichtigen Entscheidung im Betreff des äfthetischen Urtheils über die Musik als Kunst zu verweilen. Wir finden nämlich, daß aus den Formen der Musik, mit welchen diese sich der äußeren Erscheinung anzuschließen scheint, eine durchaus sinnlose und verkehrte Anforderung an den Charakter ihrer Rundgebungen entnommen worden ist. Wie dieß zuvor schon erwähnt ward, sind auf die Musik Ansichten übertragen worden, welche lediglich der Beurtheilung der bildenden Runft entstammen. diese Verirrung vor sich gehen konnte, haben wir jedenfalls der zulet bezeichneten äußersten Annäherung der Musik an die anschauliche Seite der Welt und ihrer Erscheinungen zuzuschreiben. In dieser Nichtung hat wirklich die musikalische Kunst einen Entwickelungsprozeß durchgemacht, welcher sie der Misverständlichkeit ihres wahren Charakters so weit aussetzte, daß man von ihr eine ähnliche Wirkung wie von den Werken der bildenden Runft, nämlich die Erregung des Gefallens an schönen Formen forderte. Da hierbei zugleich ein zunehmender Berfall des Urtheils über die bildende Kunst selbst mit unterlief, so fann leicht gedacht werden, wie tief die Musik hierdurch er= niedrigt ward, wenn im Grunde von ihr gefordert wurde, sie sollte

ihr eigenstes Wesen völlig darnieder halten, um nur durch Zukehrung ihrer äußerlichsten Seite unsere Ergetzung zu erregen.

Die Musik, welche einzig dadurch zu uns spricht, daß sie den allerallgemeinsten Begriff des an sich dunklen Gefühles in den erdenk= lichsten Abstufungen mit bestimmtester Deutlichkeit uns belebt, kann an und für sich einzig nach der Kategorie des Erhabenen beurtheilt werden, da fie, sobald fie und erfüllt, die höchste Ertase des Bewußt= seins der Schrankenlosigkeit erregt. Was dagegen erst in Folge der Versenkung in das Anschauen des Werkes der bildenden Runft bei uns eintritt, nämlich die burch das Fahrenlassen der Relationen des angeschauten Objektes zu unserem individuellen Willen endlich gewonnene (temporare) Befreiung bes Intellektes vom Dienste jenes Willens, also die geforderte Wirkung der Schönheit auf das Ge= muth, diese übt die Musik sofort bei ihrem ersten Gintritte aus, indem sie den Intellekt sogleich von jedem Erfassen der Relationen der Dinge außer uns abzieht, und als reine, von jeder Gegenständ= lichkeit befreite Form uns gegen die Außenwelt gleichsam abschließt, bagegen nun uns einzig in unser Inneres, wie in bas innere Wefen aller Dinge bliden läßt. Demnad, hätte also bas Urtheil über eine Musik sich auf die Erkenntniß derjenigen Gesetze zu stützen, nach welchen von der Wirkung der schönen Erscheinung, welche die allererste Wirfung des bloßen Cintrittes der Musik ist, zur Offenbarung ihres eigensten Charakters, durch die Wirkung des Erhabenen, am unmittel= barsten fortgeschritten wird. Der Charakter einer recht eigentlich nichtsfagenden Musik wäre es dagegen, wenn sie beim prismatischen Spiele mit dem Effekte ihres ersten Cintrittes verweilte, und uns somit beständig nur in den Relationen erhielte, mit welchen die äußerste Seite der Musik sich der anschaulichen Welt zukehrt.

Wirklich ist der Musik eine andauernde Entwickelung einzig nach dieser Seite hin gegeben worden, und zwar durch ein systematisches Gefüge ihres rhythmischen Periodenbaues, welches sie einerseits in einen Vergleich mit der Architektur gebracht, andererseits ihr eine

Überschaulichkeit gegeben hat, welche fie eben dem berührten falschen Urtheile nach Analogie der bildenden Kunft aussetzen mußte. in ihrer äußersten Eingeschränktheit in banale Formen und Konven= tionen, dünkte sie 3. B. Goethe so glücklich verwendbar zur Normirung dichterischer Konzeptionen. In diesen konventionellen Formen mit bem ungeheueren Vermögen ber Musik nur so spielen zu können, daß ihrer eigentlichen Wirkung, der Kundgebung des inneren Wesens aller Dinge, gleich einer Gefahr burch Überfluthung, ausgewichen werbe, galt lange bem Urtheile ber Afthetiker als bas mahre und einzig erfreuliche Ergebniß der Ausbildung der Tonkunft. Durch diese Formen aber zu dem innersten Wesen der Musik in der Weise durchgedrungen zu sein, daß er von dieser Seite her das innere Licht des Hellsehenden wieder nach außen zu werfen vermochte, um auch diese Formen nur nach ihrer inneren Bedeutung uns wieder zu zeigen, dieß war das Werk unseres großen Beethoven, den wir daher als den wahren Inbegriff des Musikers und vorzuführen haben. —

Wenn wir, mit dem Festhalten der öfter angezogenen Analogie des allegorischen Traumes, uns die Musik, von einer innersten Schau angeregt, nach außen hin diese Schau mittheilend denken wollen, so mussen wir als das eigentliche Organ hierfür, wie dort das Traum= organ, eine cerebrale Befähigung annehmen, vermöge welcher ber Musiker zuerst das aller Erkenntniß verschlossene innere Un-sich wahr= nimint, ein nach innen gewendetes Auge, welches nach außen gerichtet zum Gehör wird. Wollen wir das von ihm wahrgenommene innerfte (Traum=)Bild der Welt in seinem getreuesten Abbilde uns vorgeführt denken, so vermögen wir dieß in ahnungsvollster Weise, wenn wir eines jener berühmten Kirchenstücke Palestrina's anhören. ist der Rhythmus nur erst noch durch den Wechsel der harmonischen Accordfolgen wahrnehmbar, während er ohne diese, als symmetrische Beitfolge für sich, gar nicht existirt; hier ist demnach die Zeitfolge noch so unmittelbar an das, an sich zeit= und raumlose Wesen der Harmonie gebunden, daß die Hilfe der Gesetze der Zeit für das Verständniß einer solchen Musik noch gar nicht zu verwenden ist. Die einzige Zeitfolge in einem solchen Tonstücke äußert sich fast nur in den zartesten Veränderungen einer Grundfarbe, welche die mannigsaltigsten Übergänge im Festhalten ihrer weitesten Verwandtschaft uns vorführt, ohne daß wir eine Zeichnung von Linien in diesem Wechsel wahrnehmen können. Da nun diese Farbe selbst aber nicht im Naume erscheint, so erhalten wir hier ein fast ebenso zeits als raumsloses Vild, eine durchaus geistige Offenbarung, von welcher wir daher mit so unsäglicher Kührung ergriffen werden, weil sie uns zugleich deutlicher als alles Andere das innerste Wesen der Religion, frei von jeder dogmatischen Vegriffssiktion, zum Vewußtsein bringt.

Bergegenwärtigen wir uns jett hierwider ein Tanzmusikstück, oder einen dem Tanzmotive nachgebildeten Orcheftersymphoniesat, endlich eine eigentliche Opernpièce, so finden wir unsere Phantasie fogleich durch eine regelmäßige Anordnung in der Wiederkehr rhyth= mischer Perioden gefesselt, durch welche sich zunächst die Eindringlichkeit der Melodie, vermöge der ihr gegebenen Plaftizität, beftimmt. Sehr richtig hat man die auf diesem Wege ausgebildete Musik mit "welt= lich" bezeichnet, im Gegensate zu jener "geistlichen". Über das Prinzip dieser Ausbildung habe ich mich anderwärts deutlich genug ausgesprochen\*), und fasse dagegen hier die Tendenz derselben nur in dem bereits oben berührten Sinne der Analogie mit dem allegorischen Traume auf, demnach es scheint, als ob jett das wach gewordene Auge des Musikers an den Erscheinungen der Außenwelt so weit haftet, als diese ihm ihrem inneren Wesen nach sofort verständlich werden. Die äußeren Gefete, nach welchen dieses Saften an der Gebärde, end= lich an jedem bewegungsvollen Vorgange des Lebens sich vollzieht,

<sup>\*)</sup> Namentlich that ich dieß in Kürze und im Allgemeinen in einer "Zustunftsmusit" betitelten Abhandlung, welche vor etwa zwölf Jahren in Leipzig versöffentlicht wurde, ohne jedoch irgend welche Beachtung zu finden; sie ist in den siebenten Band dieser Ges. Schr. u. Dicht. aufgenommen, und sei hier zu ersneuerster Kenntnisnahme empsohlen.

werden ihm zu denen der Rhythmik, vermöge welcher er Verioden der Entgegenstellung und der Wiederkehr konftruirt. Je mehr diese Berioden nun von dem eigentlichen Geiste der Musik erfüllt find, desto weniger werden sie als architektonische Merkzeichen unsere Aufmerksamkeit von der reinen Wirkung der Musik ableiten. Singegen wird da, wo jener zur Genüge bezeichnete innere Geist der Musik, zu Gunften dieser regelmäßigen Säulenordnung der rhnthmischen Gin= schnitte, in seiner eigensten Kundgebung sich abschwächt, nur jene äußerliche Regelmäßigkeit uns noch fesseln, und wir werden nothwen= dig unsere Forderungen an die Musik selbst herabstimmen, indem wir sie jett hauptsächlich nur auf jene Regelmäßigkeit beziehen. — Die Musik tritt hierdurch aus dem Stande ihrer erhabenen Unschuld; sie verliert die Kraft der Erlösung von der Schuld der Erscheinung, d. h. sie ist nicht mehr Verkünderin des Wesens der Dinge, sondern sie selbst wird in die Täuschung der Erscheinung der Dinge außer uns verwebt. Denn zu diefer Musik will man nun auch etwas feben, und dieses Zusehende wird dabei zur Hauptsache, wie dieß die "Oper" recht beutlich zeigt, wo das Spektakel, das Ballet u. f. w. das Anziehende und Jeffelnde ausmachen, was ersichtlich genug die Entartung der hierfür verwendeten Musik herausstellt. —

Das bis hierher Gesagte wollen wir uns nun durch ein näheres Eingehen auf den Entwickelungsgang des Beethoven'schen Genius' verdeutlichen, wobei wir zunächst, um aus der Allgemein= heit unserer Darstellung herauszutreten, den praktischen Gang der Ausbildung des eigenthümlichen Styles des Meisters in das Auge zu fassen haben. —

Die Befähigung eines Musikers für seine Kunst, seine Bestimmung für sie, kann sich gewiß nicht anders herausstellen, als durch die auf ihn sich kundgebende Wirkung des Musizirens außer ihm.

In welcher Weise hiervon feine Fähigkeiten zur inneren Selbstschau, jener Hellsichtigkeit des tiefsten Welttraumes, angeregt worden ist, erfahren wir erft am voll erreichten Ziele seiner Selbstentwickelung; benn bis dahin gehorcht er den Gesetzen der Einwirkung äußerer Ein= drücke auf ihn, und für den Musiker leiten sich diese zunächst von den Tonwerken der Meister seiner Zeit her. Hier finden wir nun Beethoven von den Werken der Oper am allerwenigsten angeregt; wogegen ihm Eindrücke von der Kirchenmusik seiner Zeit näher lagen. Das Métier des Klavierspielers, welches er, um als Musiker "etwas zu sein", zu ergreifen hatte, brachte ihn aber in andauernde und ver= trauteste Berührung mit den Klavierkompositionen der Meister seiner Periode. In dieser hatte sich die "Sonate" als Musterform heraus= gebildet. Man kann sagen, Beethoven war und blieb Sonatenkom= ponist, denn für seine allermeisten und vorzüglichsten Instrumental= kompositionen war die Grundform der Sonate das Schleiergewebe, durch welches er in das Reich der Töne blickte, oder auch durch welches er aus diesem Reiche auftauchend sich uns verständlich machte, während andere, namentlich die gemischten Vokalmusikkormen, von ihm, trot ber ungemeinsten Leiftungen in ihnen, boch nur vorübergehend, wie versuchsweise berührt wurden.

Die Gesetmäßigkeit der Sonatenform hatte sich durch Emanuel Bach, Handn und Mozart für alle Zeiten giltig außgebildet. Sie war der Gewinn eines Kompromisses, welchen der deutsche mit dem ita-lienischen Musikgeiste eingegangen war. Ihr äußerlicher Charakter war ihr durch die Tendenz ihrer Verwendung verliehen: mit der. Sonate präsentirte sich der Klavierspieler vor dem Publikum, welches er durch seine Fertigkeit als solcher ergetzen, und zugleich als Musiker angenehm unterhalten sollte. Dieß war nun nicht mehr Sebastian Bach, der seine Gemeinde in der Kirche vor der Orgel versammelte, oder den Kenner und Genossen zum Wettkampfe dahin berief; eine weite Kluft trennte den wunderbaren Meister der Fuge von den Pflegernd ir Errate. Die Linst der Fuge nach zen diesen als ein

Mittel der Befestigung des Studiums der Musik erlernt, für die Sonate aber nur als Künstlichkeit verwendet: die rauhen Konse= quenzen der reinen Kontrapunktik wichen dem Behagen an einer stabilen Eurlythmie, deren fertiges Schema im Sinne italienischer Euphonie auszufüllen einzig den Forderungen an die Musik zu ent= fprechen schien. In der Handn'schen Instrumentalmusik glauben wir den gefesselten Dämon der Musik mit der Kindlichkeit eines geborenen Greises vor und spielen zu sehen. Nicht mit Unrecht hält man die früheren Arbeiten Beethoven's für besonders dem Handn'schen Vorbilde entsprungen; ja selbst in der reiferen Entwickelung seines Genius' glaubt man ihm nähere Berwandtschaft mit Sandn als mit Mozart zusprechen zu muffen. Über die eigenthümliche Beschaffen= heit dieser Verwandtschaft giebt nun ein auffallender Zug in dem Benehmen Beethoven's gegen Sandn Aufschluß, welchen er als seinen Lehrer, für den er gehalten ward, durchaus nicht anerkennen wollte, und gegen welchen er sich sogar verletzende Außerungen seines jugend= lichen Übermuthes erlaubte. Es scheint, er fühlte sich Sandn verwandt wie der geborene Mann dem kindlichen Greise. Weit über die for= melle Übereinstimmung mit seinem Lehrer hinaus, drängte ihn der unter jener Form gefesselte unbändige Dämon seiner inneren Musik zu einer Außerung feiner Rraft, die, wie alles Berhalten bes ungeheueren Musikers, sich eben nur mit unverständlicher Rauheit kund= geben konnte. - Bon seiner Begegnung als Jüngling mit Mozart wird und erzählt, er sei unmuthig vom Klaviere aufgesprungen, nachdem er dem Meister zu seiner Empfehlung eine Sonate vorgespielt hatte, wogegen er nun, um sich besser zu erkennen zu geben, frei phantasiren zu dürfen verlangte, was er denn auch, wie wir vernehmen, mit so bedeutendem Eindruck auf Mogart ausführte, daß diefer seinen Freun= den fagte: "von dem wird die Welt etwas zu hören befommen". Dieß wäre eine Außerung Mozart's zu einer Zeit gewesen, wo dieser felbst mit deutlichem Selbstgefühle einer Entfaltung seines inneren Genius' zureifte, welche bis babin aus eigenstem Triebe fich zu vollziehen durch die unerhörten Abwendungen im Zwange einer jammervoll mühseligen Musikerlaufbahn aufgehalten worden war. Wir wissen, wie er seinem allzufrüh nahenden Tode mit dem bitteren Bewußtsein entgegensah, daß er nun erst dazu gelangt sein würde, der Welt zu zeigen, was er eigentlich in der Musik vermöge.

Dagegen sehen wir den jungen Beethoven der Welt sogleich mit dem troßigen Temperamente entgegentreten, das ihn sein ganzes Leben hindurch in einer fast wilden Unabhängigkeit von ihr erhielt: sein ungeheueres, vom stolzesten Muthe getragenes Selbstgefühl gab ihm zu jeder Zeit die Abwehr der frivolen Anforderungen der genußssächtigen Welt an die Musik ein. Gegen die Zudringlichkeit eines verweichlichten Geschmackes hatte er einen Schatz von unermestlichem Neichthum zu wahren. In denselben Formen, in welchen die Musik sich nur noch als gefällige Kunst zeigen sollte, hatte er die Wahrsfagung der innersten Tonweltschau zu verkündigen. So gleicht er zu jeder Zeit einem wahrhaft Besessen; denn von ihm gilt, was Schopenhauer vom Musiker überhaupt sagt: dieser spreche die höchste Weisheit aus in einer Sprache, die seine Vernunft nicht verstehe.

Der "Vernunft" seiner Kunst begegnete er nur in dem Geiste, welcher den formellen Ausbau ihres äußeren Gerüstes ausgebildet hatte. Das war denn eine gar dürstige Vernunft, die aus diesem architektonischen Periodengerüste zu ihm sprach, wenn er vernahm, wie selbst die großen Meister seiner Jugendzeit darin mit banaler Wiedersholung von Phrasen und Floskeln, mit den genau eingetheilten Gegenstätischen von Stark und Sanst, mit den vorschriftlich rezipirten gravistätischen Ginleitungen von so und so vielen Takten, durch die unersläßliche Pforte von so und so vielen Halbschlüssen zu der seligmachenden lärmenden Schlußkadenz sich bewegten. Das war die Vernunst, welche die Opernarie konstruirt, die Anreihung der Opernpiècen an einander diktirt hatte, durch welche Haydn sein Genie an das Abzählen der Perlen seines Rosenkranzes sesselle. Denn mit Palestrina's Musik war auch die Religion aus der Kirche geschwunden, wogegen nun der

fünstliche Formalismus der jesuitischen Praxis die Religion, wie zugleich die Musik, kontresormirte. So verdeckt der gleiche jesuitische Baustyl der zwei letzten Jahrhunderte dem sinnvollen Beschauer das ehrwürdig edle Rom; so verweichlichte und versüßlichte sich die glorreiche italienische Malerei; so entstand, unter der gleichen Anleitung, die "klassische" französische Poesie, in deren geisttödtenden Gesetzen wir eine recht sprechende Analogie mit den Gesetzen der Konstruktion der Opernarie und der Sonate aufsinden können.

Wir wiffen, daß ber "über den Bergen" so fehr gefürchtete und gehaßte "beutsche Geist" es war, welcher überall, so auch auf dem Gebiete ber Runft, dieser fünftlich geleiteten Berderbniß des europäi= schen Bölkergeistes erlösend entgegentrat. Haben wir auf anderen Gebieten unsere Leffing, Goethe, Schiller u. a. als unsere Erretter von dem Verkommen in jener Verderbniß gefeiert, so gilt es nun heute an diesem Musiker Beethoven nachzuweisen, daß durch ihn, da er denn in der reinsten Sprache aller Bölfer redete, der deutsche Geift den Menschengeist von tiefer Schmach erlöste. Denn, indem er die zur bloßen gefälligen Kunft herabgesetzte Musik aus ihrem eigensten Wesen zu der Höhe ihres erhabenen Berufes erhob, hat er uns das Ber= ftändniß berjenigen Runst erschlossen, aus welcher die Welt jedem Bewußtsein so bestimmt sich erklärt, als die tiefste Philosophie sie nur bem begriffstundigen Denker erklären konnte. Und bierin einzig liegt das Verhältniß des großen Beethoven zur deut= schen Nation begründet, welches wir uns nun auch in den unferer Kenntniß vorliegenden besonderen Zügen seines Lebens und Schaffens näher zu verdeutlichen suchen wollen. -

Darüber, wie sich das fünstlerische Verfahren zu dem Konstruiren nach Vernunftbegriffen verhält, kann nichts einen belehrenderen Aufschluß geben, als ein getreues Auffassen des Verfahrens, welchem Beethoven in der Entfaltung seines musikalischen Genius' folgte. Ein Verfahren aus Vernunft wäre es gewesen, wenn er mit Vewußtsein die vorgefundenen äußeren Formen der Musik umgeändert, oder

gar umgestoßen hätte; hiervon treffen wir aber nie auf eine Spur. Gewiß hat es nie einen weniger über seine Kunft nachdenkenden Künftler gegeben, als Beethoven. Dagegen zeigt uns die schon er= wähnte rauhe Heftigkeit seines menschlichen Wesens, wie er den Bann, in welchem jene Formen seinen Genius hielten, fast so unmittelbar als jeden anderen Zwang der Konvention, mit dem Gefühle eines perfönlichen Leidens empfand. Seine Reaktion hiergegen bestand aber einzig in der übermüthig freien, durch nichts, selbst durch jene Formen nicht zu hemmenden Entfaltung seines inneren Genius'. Die änderte er grundfätlich eine ber vorgefundenen Formen ber Instrumentalmusik; in seinen letzten Sonaten, Quartetten, Symphonien u. f. w. ist die gleiche Struftur wie in seinen ersten unverkembar nachzuweisen. Nun aber vergleiche man diese Werke mit einander; man halte z. B. die achte Symphonie in F-dur zu der zweiten in D, und staune über die völlig neue Welt, welche uns dort in der fast ganz gleichen Form entgegentritt!

Hier zeigt sich denn wieder die Gigenthümlichkeit der deutschen Natur, welche so innerlich tief und reich begabt ist, daß sie jeder Form ihr Wefen einzuprägen weiß, indem fie diese von innen neu umbildet, und dadurch von der Nöthigung zu ihrem äußerlichen Umsturz bewahrt wird. So ist der Deutsche nicht revolutionär, sondern reformatorisch; und so erhält er sich endlich auch für die Rundgebung seines inneren Wesens einen Reichthum von Formen, wie keine andere Nation. Dieser tief innere Quell scheint eben dem Franzosen versiecht zu sein, weß= halb er, durch die äußere Form seiner Zustände im Staat wie in der Runft beängstigt, sich sofort zu ihrer ganglichen Zerstörung wenden zu müffen glaubt, gewiffermaaßen in der Unnahme, die neue behaglichere Form müffe bann gang von felbst fich bilben laffen. So geht feine Auflehnung sonderbarer Weise immer nur gegen sein eigenes Naturell, welches sich nicht tiefer zeigt, als es in jener beängstigenden Form sich bereits ausspricht. Dagegen hat es der Entwickelung des deutschen Geistes nichts geschadet, daß unsere poetische Litteratur bes Mittel= - alters sich aus der Abertragung französischer Rittergedichte ernährte: die innere Tiefe eines Wolfram von Schenbach bildete aus demselben Stoffe, der in der Urform uns als bloßes Kuriosum aufbewahrt ist, ewige Typen der Poesie. So nahmen wir die klassische Form der römischen und griechischen Kultur zu uns auf, bildeten ihre Sprache, ihre Verse nach, wußten uns die antike Anschauung anzueignen, aber nur indem wir unseren eigenen innersten Geist in ihnen aussprachen. So auch überkamen wir die Musik mit allen ihren Formen von den Italienern, und was wir in diese einbildeten, das haben wir nun in den unbegreiflichen Werken des Beethoven'schen Genius' vor uns.

Diese Werke selbst erklären zu wollen, würde ein thöriges Unternehmen sein. Indem wir sie uns ihrer Reihenfolge nach vorführen, haben wir mit immer gesteigerter Deutlichkeit die Durchdringung der musikalischen Form von dem Genius der Musik mahrzunehmen. Es ift, als ob wir in den Werken feiner Vorgänger das gemalte Trans= parentbild bei Tagesscheine gesehen, und hier in Zeichnung und Farbe ein offenbar mit dem Werke des ächten Malers gar nicht zu vergleichen= des, einer durchaus niedrigeren Kunstart angehöriges, deßhalb auch von den rechten Kunstbekennern von oben herab angesehenes, Pseudo= funstwerk vor uns gehabt hätten: dieses war zur Ausschmückung von Festen, bei fürstlichen Tafeln, zur Unterhaltung üppiger Gesellschaften u. dergl. ausgestellt, und der Virtuos stellte seine Kunftfertigkeit als das zur Beleuchtung bestimmte Licht davor statt dahinter. Nun aber stellt Beethoven dieses Bild in das Schweigen der Nacht, zwischen die Welt der Erscheinung und die tief innere des Wesens aller Dinge, aus welcher er jetzt das Licht des Hellsichtigen hinter das Bild leitet: da lebt denn dieses in wundervoller Weise vor uns auf, und eine zweite Welt fteht vor uns, von der uns auch das größte Meisterwerk eines Raphael keine Ahnung geben konnte.

Die Macht des Musikers ist hier nicht anders, als durch die Vorstellung des Zaubers zu fassen. Gewiß ist es ein bezauberter

Buftand, in den wir gerathen, wenn wir bei der Unhörung eines ächten Beethoven'schen Tonwerkes in allen den Theilen des Musik= stückes, in welchen wir bei nüchternen Sinnen nur eine Art von tech= nischer Zwedmäßigkeit für die Aufstellung der Form erbliden können, jetzt eine geisterhafte Lebendigkeit, eine bald zartfühlige, bald er= schreckende Regsamkeit, ein pulsirendes Schwingen, Freuen, Sehnen, Bangen, Klagen und Entzücktsein wahrnehmen, welches Alles wiederum nur aus dem tiefsten Grunde unseres eigenen Inneren sich in Be= wegung zu setzen scheint. Denn das für die Kunftgeschichte so wichtige Moment in dem mufikalischen Gestalten Beethoven's ift bieses, daß hier jedes technische Accidenz der Kunft, durch welches sich der Künstler zum Zwecke seiner Verständlichkeit in ein konventionelles Verhalten zu der Welt außer ihm fett, selbst zur höchsten Bedeutung als unmittelbarer Erguß erhoben wird. Wie ich mich anderswo bereits ausdrückte, giebt es hier keine Zuthat, keine Einrahmung der Melodie mehr, sondern Alles wird Melodie, jede Stimme der Begleitung, jede rhythmische Note, ja selbst die Pause.

Da es ganz unmöglich ist, das eigentliche Wesen der Beethoven'= schen Musik besprechen zu wollen, ohne sofort in den Ton der Ver= zückung zu verfallen, und wir bereits an der leitenden Hand des Philosophen uns über das wahre Wesen der Musik überhaupt (wo= mit die Beethoven'sche Musik im Besonderen zu verstehen war) ein= gehender aufzuklären suchten, so wird, wollen wir von dem Unmöglichen abstehen, uns zunächst immer wieder der persönliche Beethoven zu fesseln haben, als der Fokus der Lichtstrahlen der von ihm ausgehenden Wunderwelt.

Prüfen wir nun, woher Beethoven diese Kraft gewann, oder vielmehr, da das Geheimniß der Naturbegabung uns verschleiert bleibenmuß, und wir nur aus ihrer Wirkung das Vorhandensein dieser Kraft fraglos anzunehmen haben, suchen wir uns klar zu machen, durch welche Eigenthümlichkeit des persönlichen Charakters und durch welche moralischen Triebe desselben der große Musiker die Konzen=

tration jener Kraft auf diese eine ungeheuere Wirkung, welche seine künstlerische That ausmacht, ermöglichte. Wir ersahen, daß wir hierfür jede Annahme einer Vernunfterkenntniß, durch welche die Ausbildung seiner künstlerischen Triebe etwa geleitet worden wäre, ausschließen müssen. Dagegen werden wir uns lediglich an die männliche Kraft seines Charakters zu halten haben, dessen Sinsluß auf die Entfaltung des inneren Genius' des Meisters wir zuvor schon alsbald zu berühren hatten.

Wir brachten hier sofort Beethoven mit Sandn und Mozart in Bergleich. Betrachten wir das Leben dieser Beiden, so ergiebt sich, wenn wir diese wieder gegen sich zusammenhalten, ein Übergang von Sandn durch Mozart zu Beethoven, zunächst in der Richtung der äußeren Bestimmungen bes Lebens. Sandn war und blieb ein fürstlicher Bedienter, der für die Unterhaltung seines glanzliebenden Herren als Musiker zu sorgen hatte; temporäre Unterbrechungen, wie feine Besuche in London, änderten im Charafter der Ausübung feiner Runst wenig, denn gerade dort auch war er immer nur der vornehmen Herren empfohlene und von diesen bezahlte Musiker. Submiß und bevot, blieb ihm der Frieden eines wohlwollenden, heiteren Gemüthes bis in ein hohes Alter ungetrübt; nur das Auge, welches uns aus seinem Vortrait anblickt, ist von einer sanften Melancholie erfüllt. — Mogart's Leben mar bagegen ein unausgesetzter Kampf für eine friedlich gesicherte Existenz, wie sie gerade ihm so eigenthümlich er= schwert bleiben sollte. Als Kind von halb Europa geliebkos't, findet er als Jüngling jede Befriedigung seiner lebhaft erregten Neigungen bis zur läftigsten Bedrückung erschwert, um von bem Eintritte in bas Mannesalter an elend einem frühen Tobe entgegenzusiechen. Ihm ward sofort der Musikdienst bei einem fürstlichen Serrn unerträglich: er sucht sich vom Beifalle des größeren Publikums zu ernähren, giebt Ronzerte und Afademien; das flüchtig Gewonnene wird der Lebenslust geopfert. Berlangte Sandn's Fürst stets bereite neue Unterhaltung, so mußte Mozart nicht minder von Tag zu Tag für etwas Neues forgen, um das Publikum anzuziehen; Flüchtigkeit in der Konzeption und in der Ausführung nach angeeigneter Routine, wird ein Haupts-Erklärungsgrund für den Charakter ihrer Werke. Seine wahrhaft edlen Meisterwerke schrieb Haydn erst als Greis, im Genusse eines auch durch auswärtigen Ruhm gesicherten Behagens. Nie gelangte aber Mozart zu diesem: seine schönsten Werke sind zwischen dem Übermuthe des Augenblickes und der Angst der nächsten Stunde entworfen. So stand ihm immer nur wieder eine reichliche fürstliche Bedienstung als ersehnte Vermittlerin eines dem künstlerischen Produziren günstigeren Lebens vor der Seele. Was ihm sein Kaiser vorenthält, bietet ihm ein König von Preußen: er bleibt "seinem Kaiser" treu, und verkommt dafür im Elend.

Sätte Beethoven nach falter Bernunftüberlegung feine Lebens= wahl getroffen, fie hätte ihn im Sinblick auf seine beiden großen Vorgänger nicht sicherer führen können, als ihn hierbei in Wahrheit der naive Ausdruck seines angeborenen Charakters bestimmte. ist erstaunlich zu sehen, wie hier Alles durch den kräftigen Instinkt der Natur entschieden wurde. Ganz deutlich spricht dieser in Beethoven's Zurückscheuen vor einer Lebenstendenz, wie derjenigen Handn's. Ein Blid auf den jungen Beethoven genügte wohl auch, um jeden Fürsten von dem Gedanken abzubringen, diesen zu seinem Kapellmeister zu machen. Merkwürdiger zeigt sich dagegen die Komplexion seiner Charafter=Eigenthümlichkeiten in benjenigen Zügen besselben, welche ihn vor einem Schickfale, wie dem Mozart's, bewahrten. Gleich diesem völlig besitzlos in einer Welt ausgesetzt, in welcher nur das Nütliche sich lohnt, das Schöne nur belohnt wird, wenn es dem Genusse schmeichelt, das Erhabene aber durchaus ohne alle Erwiderung bleiben muß, fand Beethoven zuerst sich bavon ausgeschlossen, durch das Schöne die Welt sich geneigt zu machen. Daß Schönheit und Weichlichkeit ihm für gleich gelten müßten, drückte seine physiognomische Konstitution sofort mit hinreißender Prägnanz aus. Die Welt der Erscheinung hatte einen dürftigen Zugang zu ihm. Sein fast unheimlich

stechendes Auge gewahrte in der Außenwelt nichts wie beläftigende Störungen feiner inneren Welt, welche fich abzuhalten fast feinen einzigen Napport mit dieser Welt ausmachte. So wird der Krampf zum Ausbrucke seines Gesichtes: der Krampf des Tropes hält diese Nase, diesen Mund in der Spannung, welche nie zum Lächeln, sondern nur zum ungeheueren Lachen sich lösen kann. Galt es als physio= logisches Axiom für hohe geistige Begabung, daß ein großes Gehirn in dünner zarter Hirnschale eingeschlossen sein soll, wie zur Erleichterung eines unmittelbaren Erkennens ber Dinge außer uns; fo fahen wir dagegen bei der vor mehreren Jahren stattgefundenen Besichtigung ber Überreste des Todten, in Übereinstimmung mit einer außer= ordentlichen Stärke des ganzen Knochenbaues, die Hirnschale von ganz ungewöhnlicher Dicke und Festigkeit. So schützte die Natur in ihm ein Gehirn von übermäßiger Zartheit, damit es nur nach innen blicken, und die Weltschau eines großen Herzens in ungestörter Ruhe üben könnte. Was diese furchtbar rüftige Rraft umschloß und be= wahrte, war eine innere Welt von so lichter Zartheit, daß sie, schutzlos der rohen Betastung der Außenwelt preisgegeben, weich zerfloffen und verduftet wäre, — wie der zarte Licht = und Liebesgenius Mozart's. —

Nun sage man sich, wie ein solches Wesen aus solch' wuchtigem Gehäuse in die Welt blickte! — Gewiß konnten die inneren Willens=affekte dieses Menschen nie, oder nur undeutlich seine Auffassung der Außenwelt bestimmen; sie waren zu heftig, und zugleich zu zart, um an einer der Erscheinungen haften zu können, welche sein Blick nur mit scheuer Haft, endlich mit jenem Mistrauen des stets Undefriedigten streiste. Hier fesselte ihn selbst nichts mit der slüchtigen Täuschung, welche noch Mozart aus seiner inneren Welt zur Sucht nach äußerem Genusse herauslocken konnte. Ein kindisches Behagen an den Zerstreuungen einer lebenslustigen großen Stadt konnte Beethoven kaum nur berühren, denn seine Willenstriede waren viel zu stark, um in solch' oberflächlich buntem Treiben auch nur die mindeste Sättigung

finden zu können. Nährte sich hieraus namentlich seine Reigung zur Einfamkeit, so fiel diese wieder mit seiner Bestimmung zur Unab= hängigkeit zusammen. Ein bewundernswerth sicherer Instinkt leitete ihn gerade hierin, und ward zur hauptfächlichsten Triebfeder der Außerungen seines Charakters. Reine Vernunfterkenntniß hätte ihn dabei deutlicher anweisen können, als dieser unabweisliche Trieb seines Inftinktes. Was Spinoza's Bewußtsein leitete, sich durch Gläserschleifen zu ernähren; was unseren Schopenhauer mit ber, sein ganzes äußeres Leben, ja unerklärliche Züge seines Charakters bestimmenden Sorge, sein kleines Erbvermögen sich ungeschmälert zu erhalten, erfüllte, nämlich die Einsicht, daß die Wahrhaftigkeit jeder philosophischen Forschung durch eine Abhängigkeit von der Nö= thigung zum Gelderwerb auf dem Wege wissenschaftlicher Arbeiten ernstlich gefährdet ift: dasselbe bestimmte Beethoven in seinem Trote gegen die Welt, in seinem Sange zur Ginsamkeit, wie in den fast rauhen Neigungen, die sich bei der Wahl seiner Lebensweise aus= sprachen.

Wirklich hatte sich auch Beethoven durch den Ertrag seiner musikalischen Arbeiten seinen Lebensunterhalt zu gewinnen. Wenn ihn
nun aber nichts reizte, seiner Lebensweise ein anmuthiges Behagen
zu sichern, so ergab sich ihm hieraus eine mindere Nöthigung sowohl
zum schnellen, oberslächlichen Arbeiten, als auch zu Zugeständnissen
an einen Geschmack, dem nur durch das Gesällige beizukommen war.
Je mehr er so den Zusammenhang mit der Außenwelt verlor, desto
klarsichtiger wendete sich sein Blick seiner inneren Welt zu. Je vertrauter er sich hier in der Verwaltung seines inneren Reichthums
fühlt, desto bewußter stellt er nun seine Forderungen nach außen,
und verlangt von seinen Gönnern wirklich, daß sie ihn nicht mehr
seine Arbeiten bezahlen, sondern dafür sorgen sollen, daß er überhaupt, undekümmert um alle Welt, für sich arbeiten könne. Wirklich
geschah es zum ersten Male im Leben eines Musikers, daß einige
wohlwollende Hochgestellte sich dazu verpslichteten, Beethoven in dem

werlangten Sinne unabhängig zu erhalten. An einem ähnlichen Wendepunkte seines Lebens angelangt, war Mozart, zu früh erschöpft; zu Grunde gegangen. Die große ihm erwiesene Wohlthat, wenn sie sich auch nicht in ununterbrochener Dauer und ungeschmälert erhielt, begründete doch die eigenthümliche Harmonie, die sich in des Meisters, wenn auch noch so seltsam gestalteten Leben fortan kundthat. Er fühlte sich als Sieger, und wußte, daß er der Welt nur als freier Mann anzugehören habe. Diese mußte sich ihn gesallen lassen, wie er war. Seine hochabeligen Gönner behandelte er als Despot, und nichts war von ihm zu erhalten, als wozu und wann er Lust hatte.

Aber nie und zu nichts hatte er Lust, als was ihn nun immer und einzig einnahm: das Spiel des Zauberers mit den Gestaltungen seiner inneren Welt. Denn die äußere erlosch ihm nun ganz, nicht etwa weil Erblindung ihn ihres Anblickes beraubte, sondern weil Taubheit sie endlich seinem Ohre ferne hielt. Das Gehör war das einzige Organ, durch welches die äußere Welt noch störend zu ihm drang: für sein Auge war sie längst erstorben. Was fah der entzudte Träumer, wenn er burch bie buntdurchwimmelten Straßen Wiens wandelte, und offenen Auges vor sich hinstarrte, einzig vom Wachen seiner inneren Tonwelt belebt? - Das Entstehen und Zu= nehmen seines Gehörleidens veinigte ihn furchtbar, und stimmte ihn zu tiefer Melancholie; über die eingetretene völlige Taubheit, nament= lich über den Verlust der Fähigkeit musikalischen Vorträgen zu lauschen, vernehmen wir feine erheblichen Klagen von ihm; nur der Lebens= verkehr war ihm erschwert, der an sich keinen Reiz für ihn hatte, und dem er nun immer entschiedener auswich.

Ein gehörloser Musiker! — Ist ein erblindeter Maler zu denken? Aber den erblindeten Seher kennen wir. Dem Teiresias, dem die Welt der Erscheinung sich verschlossen, und der dafür nun mit dem inneren Auge den Grund aller Erscheinung gewahrt, — ihm gleicht jetzt der ertäubte Musiker, der ungestört vom Geräusche des Lebens nun einzig noch den Harmonien seines Inneren lauscht, aus feiner Tiefe nur einzig noch zu jener Welt spricht, die ihm — nichts mehr zu sagen hat. So ist der Genius von jedem Außer=sich befreit, ganz bei sich und in sich. Wer Beethoven damals mit dem Blicke des Teiresias gesehen hätte, welches Wunder müßte sich dem erschlossen haben: eine unter Menschen wandelnde Welt, — das An=sich der Welt als wandelnder Mensch! —

Und nun erleuchtete sich des Musikers Auge von innen. Jett warf er den Blick auch auf die Erscheinung, die, durch sein inneres Licht beschienen, in wundervollem Reflexe sich wieder seinem Inneren mittheilte. Jett spricht wiederum nur das Wesen der Dinge zu ihm, und zeigt ihm diese in dem ruhigen Lichte der Schönheit. Jett versteht er den Wald, den Bach, die Wiese, den blauen Ather, die heitere Wenge, das liebende Paar, den Gesang der Vögel, den Zug der Wolken, das Brausen des Sturmes, die Wonne der selig bewegten Ruhe. Da durchdringt all' sein Sehen und Gestalten diese wunders dare Heiterkeit, die erst durch ihn der Musik zu eigen geworden ist. Selbst die Klage, so innig ureigen allem Tönen, beschwichtigt sich zum Lächeln: die Welt gewinnt ihre Kindesunschuld wieder. "Mit mir seid heute im Paradiese" — wer hörte sich dieses Erlöserwort nicht zugerusen, wenn er der "Pastoral-Symphonie" lauschte?

Jetzt wächst diese Kraft des Gestaltens des Unbegreislichen, Niesgesehenen, Nieersahrenen, welches durch sie aber zur unmittelbarsten Ersahrung von ersichtlichster Begreislichkeit wird. Die Freude an der Ausübung dieser Kraft wird zum Humor: aller Schmerz des Daseins bricht sich an diesem ungeheueren Behagen des Spieles mit ihm; der Weltenschöpfer Brahma lacht über sich selbst, da er die Täuschung über sich selbst erkennt; die wiedergewonnene Unschuld spielt scherzend mit dem Stachel der gesühnten Schuld, das befreite Gewissen neckt sich mit seiner ausgestandenen Qual.

Nie hat eine Kunst der Welt etwas so Heiteres geschaffen, als diese Symphonien in A-dur und F-dur, mit allen ihnen so innig verwandten Tonwerken des Meisters aus dieser göttlichen Zeit seiner Richard Wagner, Ges. Schriften IX.

völligen Taubheit. Die Wirkung hiervon auf den Hörer ist eben diese Befreiung von aller Schuld, wie die Nachwirkung das Gefühl des verscherzten Paradieses ist, mit welchem wir uns wieder der Welt der Erscheinung zukehren. So predigen diese wundervollen Werke Reue und Buße im tiessten Sinne einer göttlichen Offenbarung.

Hier ist einzig der ästhetische Begriff des Erhabenen anzuwenden: denn eben die Wirkung des Heiteren geht hier sofort über alle Befriedigung durch das Schöne weit hinaus. Jeder Trot der erkenntnißstolzen Vernunft bricht sich hier sofort an dem Zauber der Überwältigung unserer ganzen Natur; die Erkenntniß slieht mit dem Bekenntniß ihres Frrthumes, und die ungeheuere Freude dieses Bekenntnisses ist es, in welcher wir aus tiefster Seele aufjauchzen, so ernsthaft auch die gänzlich geschselte Miene des Zuhörers sein Erstaunen über die Unfähigkeit unseres Sehens und Denkens gegenüber dieser wahrhaftigsten Welt uns verräth.

Was konnte von dem menschlichen Wesen des weltentrückten Genius' der Beachtung der Welt noch übrig bleiben? Was konnte das Auge des begegnenden Weltmenschen an ihm noch gewahren? Gewiß nur Misverständliches, wie er selbst nur durch Misverständ= nig mit dieser Welt verkehrte, über welche er, vermöge seiner naiven Großherzigkeit, in einem steten Widerspruche mit sich selbst lag, der immer nur wieder auf dem erhabensten Boden der Runft fich har= monisch ausgleichen konnte. Denn so weit seine Vernunft die Welt zu begreifen suchte, fühlte sein Gemüth sich zunächst durch die Unsichten des Optimismus' beruhigt, wie er in den schwärmerischen Humanitäts= Tendenzen des vorigen Jahrhunderts zu einer Gemeinannahme der bürgerlich religiösen Welt ausgebildet worden war. Jeden gemüthlichen Zweifel, der ihm aus den Erfahrungen des Lebens gegen die Richtig= feit dieser Lehre aufstieß, bekämpfte er mit oftensibler Dokumentirung religiöser Grundmaximen. Sein Innerftes sagte ihm: die Liebe ift Gott; und so bekretirte er auch: Gott ist die Liebe. Nur was mit Emphase an diese Dogmen anstreifte, erhielt aus unseren Dichtern

seinen Beifall; fesselte ihn ber "Faust" stets gewaltig, so war ihm Klopstock und mancher flachere Humanitäts=Sänger doch eigentlich besonders ehrwürdig. Seine Moral war von strengster bürgerlicher Ausschließ=lichkeit; eine frivole Stimmung brachte ihn zum Schäumen. Gewiß bot er so selbst dem aufmerksamsten Umgange keinen einzigen Zug von Geistreichigkeit dar, und Goethe mag, trotz Bettina's seelenvollen Phantasien über Beethoven, in seinen Unterhaltungen mit ihm wohl seine herzliche Noth gehabt haben. Aber wie er, ohne alles Bedürf=niß des Luzus', sparsam, ja oft bis zur Geizigkeit sorgsam sein Sinstommen bewachte, so drückt sich, wie in diesem Zuge, auch in seiner streng religiösen Moralität der sicherste Instinkt aus, durch dessen Kraft er sein Sdelstes, die Freiheit seines Genius', gegen die unterzjochende Beeinslussung der ihn umgebenden Welt bewahrte.

Er lebte in Wien, und kannte nur Wien : dieß fagt genug.

Der Östreicher, der nach der Ausrottung jeder Spur des deutschen Protestantismus' in der Schule romanischer Jesuiten auferzogen worden war, hatte selbst den richtigen Accent für seine Sprache verloren, welche ihm jetzt, wie die klassischen Namen der antisen Welt, nur noch in undeutscher Verwelschung vorgesprochen wurde. Deutscher Geist, deutsche Art und Sitte, wurden ihm aus Lehrbüchern spanischer und italienischer Abkunft erklärt; auf dem Boden einer gefälschten Geschichte, einer gefälschten Wissenschaft, einer gefälschten Neligion, war eine von der Natur heiter und frohmüthig angelegte Bevölkerung zu jenem Skeptizismus erzogen worden, welcher, da vor Allem das Haften am Wahren, Ächten und Freien untergraben werden sollte, als wirkliche Frivolität sich zu erkennen geben mußte.

Dieß war nun derselbe Geist, der auch der einzigen in Östreich gepflegten Kunst, der Musik, die Ausbildung und in Wahrheit erniedrigende Tendenz zugeführt hatte, welcher wir zuvor bereits unser Urtheil zuwendeten. Wir sahen, wie Beethoven durch die mächtige Anlage seiner Natur sich gegen diese Tendenz wahrte, und erkennen nun die ganz gleiche Kraft in ihm auch mächtig zur Abwehr einer frivolen Lebens= und Geistestendenz wirken. Katholisch getauft und erzogen, lebte durch solche Gesinnung der ganze Geist des deutschen Protestantismus' in ihm. Und dieser leitete ihn auch als Künstler wiederum auf dem Wege, auf welchem er auf den einzigen Genossen seiner Kunst treffen sollte, dem er ehrfurchtsvoll sich neigen, den er als Offenbarung des tiefsten Geheimnisses seiner eigenen Natur in sich aufnehmen konnte. Galt Haydn als der Lehrer des Jünglings, so ward der große Sebastian Bach sür das mächtig sich entsaltende Kunstleben des Mannes sein Führer.

Bach's Wunderwerk ward ihm zur Bibel seines Glaubens; in ihm las er, und vergaß darüber die Welt des Klanges, die er nun nicht mehr vernahm. Da stand es geschrieben, das Räthselwort seines tief innersten Traumes, das einst der arme Leipziger Kantor als ewiges Symbol der neuen, anderen Welt aufgeschrieben hatte. Das waren dieselben räthselhaft verschlungenen Linien und wunders dar frausen Zeichen, in welchen dem großen Albrecht Dürer das Geheimniß der vom Lichte beschienenen Welt und ihrer Gestalten aufgegangen war, das Zauberbuch des Nekromanten, der das Licht des Makrokosmos' über den Mikrokosmos hinleuchten läßt. Was nur das Auge des deutschen Geistes erschauen, nur sein Ohr vernehmen konnte, was ihn aus innerstem Gewahrwerden zu der unwiderstehlichen Protestation gegen alles ihm auferlegte äußere Wesen trieb, das las nun Beethoven klar und deutlich in seinem allerheiligsten Buche, und — ward selbst ein Heiliger. —

Wie aber konnte gerade dieser Heilige wiederum für das Leben sich zu seiner eigenen Heiligkeit verhalten, da er wohl erleuchtet war "die tiefste Weisheit auszusprechen, aber in einer Sprache, welche seine Vernunft nicht verstand"? Mußte nicht sein Verkehr mit der Welt nur den Zustand des aus tiefstem Schlafe Erwachten ausdrücken, der auf den beseligenden Traum seines Inneren sich zu erinnern beschwerlich sich abmüht? Einen ähnlichen Zustand dürfen wir bei dem religiösen Heiligen annehmen, wenn er, vom unerläßlichsten Lebensse

bedürfnisse angetrieben, sich in irgend welcher Unnäherung den Berrichtungen des gemeinen Lebens wieder zuwendet: nur daß diefer in der Noth des Lebens selbst deutlich die Sühne für ein sündiges Da= fein erkennt, und in deren geduldiger Ertragung sogar mit Begeiste= rung das Mittel der Erlöfung ergreift, wogegen jener heilige Seher den Sinn der Buße einfach als Qual auffaßt, und seine Daseins= Schuld eben nur als Leidender abträgt. Der Frrthum des Opti= misten rächt sich nun durch Berstärkung dieser Leiden und seiner Empfindlichkeit dagegen. Jede ihm begegnende Gefühllosigkeit, jeder Bug von Selbstsucht oder Härte, den er stets und immer wieder wahrnimmt, emport ihn als eine unbegreifliche Berderbniß der, mit religiösem Glauben in seiner Annahme festgehaltenen, ursprünglichen Güte des Menschen. So fällt er aus dem Paradiese seiner inneren Harmonie immer in die Hölle des furchtbar disharmonischen Daseins zurück, welches er wiederum nur als Künstler endlich harmonisch sich aufzulösen weiß.

Wollen wir uns das Bild eines Lebenstages unseres Seiligen vorführen, so dürfte eines jener wunderbaren Tonstücke des Meisters selbst und das beste Gegenbild dazu an die Hand geben, wobei wir, um uns selbst nicht zu täuschen, immer nur das Verfahren festhalten müßten, mit welchem wir das Phänomen des Traumes analogisch, nicht aber mit diesem es identifizirend, auf die Entstehung der Musik als Runft anwendeten. Ich mähle also, um folch' einen ächt Beethoven'= schen Lebenstag aus seinen innersten Vorgängen uns damit zu ver= deutlichen, das große Cis-moll=Quartett: was bei der Anhörung desselben uns schwer gelingen würde, weil wir dann jeden bestimmten Bergleich sofort fahren zu lassen uns genöthigt fühlen und nur die unmittelbare Offenbarung aus einer anderen Welt vernehmen, ermög= licht sich uns aber doch wohl bis zu einem gewissen Grade, wenn wir diese Tondichtung uns bloß in der Erinnerung vorführen. Selbst hierbei muß ich aber wiederum der Phantasie des Lesers allein es überlaffen, das Bild in seinen näheren einzelnen Zügen selbst zu

beleben, weßhalb ich ihr nur mit einem ganz allgemeinen Schema zu hilfe fomme.

Das einleitende längere Abagio, wohl das Schwermüthigste, was je in Tönen ausgefagt worden ist, möchte ich mit dem Erwachen am Morgen des Tages bezeichnen, "ber in seinem langen Lauf nicht einen Wunfch erfüllen foll, nicht einen!" Doch zugleich ift es ein Bußgebet, eine Berathung mit Gott im Glauben an das ewig Gute. — Das nach innen gewendete Auge erblickt da auch die nur ihm erkennt= liche tröstliche Erscheinung (Allegro 6/8), in welcher das Verlangen zum wehmüthig holden Spiele mit sich felbst wird: das innerste Traumbild wird in einer lieblichsten Erinnerung wach. Und nun ift es, als ob (mit bem überleitenden furzen Allegro moderato) ber Meister, seiner Kunft bewußt, sich zu seiner Zauberarbeit zurecht setzte: die wiederbelebte Kraft dieses ihm eigenen Zaubers übt er nun (Andante 2/4) an dem Festbannen einer anmuthsvollen Gestalt, um an ihr, dem feligen Zeugnisse innigster Unschuld, in stets neuer, unerhörter Veränderung durch die Strahlenbrechungen des ewigen Lichtes, welches er barauf fallen läßt, sich rastlos zu entzücken. — Wir glauben nun den tief aus fich Beglückten den unfäglich erheiterten Blick auf die Außenwelt richten zu sehen (Presto 2/2): da steht sie wieder vor ihm, wie in der Paftoral-Symphonie; Alles wird ihm von seinem inneren Glücke beleuchtet; es ist als lausche er dem eigenen Tönen der Erscheinungen, die luftig und wiederum derb, im rhythmischen Tanze sich vor ihm bewegen. Er schaut dem Leben zu, und scheint sich (furzes Adagio 3/4) zu besinnen, wie er es anfinge, biesem Leben selbst zum Tanze aufzuspielen: ein furzes, aber trübes Nach= sinnen, als versenke er sich in ben tiefen Traum seiner Seele. Ein Blick hat ihm wieder das Innere der Welt gezeigt: er erwacht, und ftreicht nun in die Saiten zu einem Tanzaufspiele, wie es die Welt noch nie gehört (Allegro finale). Das ist der Tanz der Welt selbst: wilde Luft, schmerzliche Klage, Liebesentzücken, höchste Wonne, Jammer. Rafen, Wolluft und Leid; da zuckt es wie Blige, Wetter grollen:

und über Allem der ungeheuere Spielmann, der Alles zwingt und bannt, stolz und sicher vom Wirbel zum Strudel, zum Abgrund gesleitet; — er lächelt über sich selbst, da ihm dieses Zaubern doch nur ein Spiel war. — So winkt ihm die Nacht. Sein Tag ist vollsbracht. —

Es ist nicht möglich, den Menschen Beethoven für irgend eine Betrachtung festzuhalten, ohne sosort wieder den wunderbaren Musiker Beethoven zu seiner Erklärung heranzuziehen.

Wir ersahen, wie seine instinktive Lebenstendenz mit der Tendenz der Emanzipation seiner Kunst zusammensiel; wie er selbst kein Diener des Luxus' sein konnte, so mußte auch seine Musik von allen Merkmalen der Unterordnung unter einen frivolen Geschmack befreit werden. Wie des Weiteren nun wiederum sein religiös optimistischer Glaube Hand in Hand mit einer instinktiven Tendenz der Erweiterung der Sphäre seiner Kunst ging, davon haben wir ein Zeugniß von erhabenster Naivetät in seiner neunten Symphonie mit Chören, deren Genesis wir hier näher betrachten müssen, um uns den wundervollen Zusammenhang der bezeichneten Grundtendenzen der Natur unseres Heiligen klar zu machen. —

Derselbe Trieb, der Beethoven's Vernunsterkenntniß leitete, den guten Menschen sich zu konstruiren, führte ihn in der Herstellung der Melodie dieses guten Menschen. Der Melodie, welche unter der Verwendung der Kunstmusiker ihre Unschuld verloren hatte, wollte er diese reinste Unschuld wiedergeben. Man rufe sich die ita-lienische Opernmelodie des vorigen Jahrhunderts zurück, um zu erskennen, welch' gänzlich nur der Mode und ihren Zwecken dienendes Wesen dieses sonderbar nichtige Ton-Gespenst war: durch sie und ihre Verwendung war eben die Musik so tief erniedrigt worden, daß der lüsterne Geschmack von ihr immer nur etwas Neues verlangte, weil die Melodie von gestern heute nicht mehr anzuhören war. Von dieser Melodie lebte aber auch zunächst unsere Instrumentalmusik,

beren Verwendung für die Zwecke eines keinesweges edlen gesellschaft= lichen Lebens wir oben uns bereits vorführten.

Hier war es nun haydn, der alsbald zur derben und gemüth= lichen Volkstanzweise griff, die er oft leicht erkenntlich selbst den ihm zunächst liegenden ungarischen Bauerntäuzen entnahm; er blieb hier= mit in einer niederen, vom engeren Lokal-Charakter stark bestimmten Sphäre. Aus welcher Sphäre war nun aber diese Naturmelodie zu entnehmen, wenn sie einen edleren, ewigen Charafter tragen sollte? Denn auch diese Handn'sche Bauerntanzweise fesselte mehr als pikante Sonderbarkeit, keinesweges aber als für alle Zeiten giltiger, rein menschlicher Runfttypus. Unmöglich war sie aber aus den höheren Sphären unserer Gesellschaft zu entnehmen, benn bort eben herrschte die verzärtelte, verschnörkelte, von jeder Schuld behaftete Melodie des Opernfängers und Ballettänzers. Auch Beethoven ging Saydn's Weg; nur verwendete er die Volkstanzweise nicht mehr zur Unter= haltung an einer fürstlichen Speisetafel, sondern er spielte sie in einem ibealen Sinne dem Bolfe felbst auf. Bald ift es eine schottische, bald eine ruffische, eine altfranzösische Volksweise, in welcher er den erträumten Abel der Unschuld erkannte, und der er huldigend seine ganze Kunft zu Füßen legte. Mit einem ungarischen Bauerntanze spielte er (im Schlußsatze seiner A-dur-Symphonie) aber der ganzen Natur auf, so daß, wer diese barnach tangen sehen könnte, im un= geheueren Kreiswirbel einen neuen Planeten vor seinen Augen ent= stehen zu sehen glauben müßte.

Aber es galt den Urtypus der Unschuld, den idealen "guten Menschen" seines Glaubens zu sinden, um ihn mit seinem "Gott ist die Liebe" zu vermählen. Fast könnte man den Meister schon in seiner "Sinsonia eroica" auf dieser Spur erkennen: das ungemein einsache Thema des letzten Satzes derselben, welches er zu Verarbeitungen auch anderswo wieder benützte, schien ihm als Grundzeriste hierzu dienen zu sollen; was er an ihm von hinreißendem Melos ausbaut, gehört aber noch zu sehr dem, von ihm so eigen=

thümlich entwickelten und erweiterten, sentimentalen Mozart'schen Cantabile an, um als eine Errungenschaft in dem von uns gemeinten Sinne zu gelten. — Deutlicher zeigt sich die Spur in dem jubel= reichen Schlußsaße der C=moll=Symphonie, wo uns die einfache, fast nur auf Tonica und Dominante, in der Naturscala der Hörner und Trompeten daherschreitende Marschweise um so mehr durch ihre große Naivetät anspricht, als die vorangehende Symphonie jetzt nur wie eine spannende Vorbereitung auf sie erscheint, wie das bald vom Sturm, bald von zarten Windeswehen bewegte Gewölf, aus welchem nun die Sonne mit mächtigen Strahlen hervorbricht.

Zugleich (wir schalten hier diese scheinbare Abschweifung als von wichtigem Bezug auf den Gegenstand unserer Untersuchung ein) fesselt und aber diese C=moll=Symphonie als eine der selteneren Konzeptionen des Meisters, in welchen schmerzlich erregte Leiden= schaftlichkeit, als anfänglicher Grundton, auf der Stufenleiter des Trostes, der Erhebung, bis zum Ausbruche siegesbewußter Freude sich aufschwingt. Hier betritt das lyrische Bathos fast schon den Boden einer idealen Dramatif im bestimmteren Sinne, und, wie es zweifelhaft dünken dürfte, ob auf diesem Wege die musikalische Kon= zeption nicht bereits in ihrer Reinheit getrübt werden möchte, weil sie zur Herbeiziehung von Vorstellungen verleiten müßte, welche an sich dem Geiste der Musik durchaus fremd erscheinen, so ist anderer= seits wiederum nicht zu verkennen, daß der Meister keinesweges durch eine abirrende äfthetische Spekulation, sondern lediglich durch einen dem eigensten Gebiete der Musik entkeimten, durchaus idealen Instinkt hierin geleitet wurde. Dieser fiel, wie wir dieß am Ausgangspunkte dieser letten Untersuchung zeigten, mit dem Bestreben zusammen, den Glauben an die urfprüngliche Güte der menschlichen Natur gegen alle, dem blogen Anschein zuzuweisenden Ginsprüche der Lebenser= fahrung, für das Bewußtsein zu retten, ober vielleicht auch wieder zu gewinnen. Die fast durchgängig dem Geiste der erhabensten Seiter= feit entsprungenen Konzeptionen bes Meisters gehörten, wie wir dieß

oben erfahen, vorzüglich ber Periode jener seligen Vereinsamung an, welche nach dem Eintritte seiner völligen Taubheit ihn der Welt des Leidens gänzlich entrückt zu haben schien. Bielleicht haben wir nun nicht nöthig, auf die wiederum eintretende schmerzlichere Stimmung in einzelnen wichtigsten Konzeptionen Beethoven's die Annahme des Berfalles jener inneren Heiterkeit zu gründen, da wir gang gewiß fehlen würden, wenn wir glauben wollten, der Rünftler könne überhaupt anders als bei tief innerer Seelenheiterkeit konzipiren. Die in der Konzeption sich ausdrückende Stimmung muß daher der Idee der Welt selbst angehören, welche der Künstler erfaßt und im Runft= werke verdeutlicht. Da wir nun aber mit Bestimmtheit annahmen, daß in der Musik sich selbst die Idee der Welt offenbare, so ist der konzipirende Musiker vor Allem in dieser Idee mit enthalten, und was er ausspricht, ist nicht seine Ansicht von der Welt, sondern die Welt felbst, in welcher Schmerz und Freude, Wohl und Wehe wechseln. Much der bewußte Zweifel bes Menschen Beethoven war in dieser Welt enthalten, und so spricht er unmittelbar, keinesweges als Objekt der Reflexion aus ihm, wenn er uns die Welt ctwa so zum Ausdruck bringt, wie in seiner neunten Symphonie, beren erster Satz uns allerdings die Idee der Welt in ihrem grauenvollsten Lichte zeigt. Unverkennbar waltet aber andererseits gerade in diesem Werke der überlegt ordnende Wille seines Schöpfers; wir begegnen seinem Ausdrucke unmittelbar, als er dem Rasen der, nach jeder Beschwichtigung immer wiederkehrenden Berzweiflung, wie mit dem Angstrufe des aus furchtbarem Traume Erwachenden das wirklich gesprochene Wort zuruft, dessen ibealer Sinn kein anderer ist, als: "der Mensch ist doch gut!"

Von je hat es nicht nur der Kritik, sondern auch dem unbefangenen Gefühle Anstoß gegeben, den Meister hier plötzlich aus der Musik gewisser Maaßen herauskallen, gleichsam aus dem von ihm selbst gezogenen Zauberkreise heraustreten zu sehen, um somit an ein von der musikalischen Konzeption völlig verschiedenes Vorstellungs= vermögen zu appelliren. In Wahrheit gleicht dieser unerhörte künste lerische Borgang dem jähen Erwachen aus dem Traume; wir empfinden aber zugleich die wohlthätige Einwirkung hiervon auf den durch den Traum auf das Außerste Geängstigten; denn nie hatte zuvor uns ein Musiker die Qual der Welt so grauenvoll endlos erleben lassen. So war es denn wirklich ein Verzweislungs-Sprung, mit dem der göttlich naive, nur von seinem Zauber erfüllte Meister in die neue Lichtwelt eintrat, aus deren Boden ihm die lange gesuchte göttlich süße, unschuldsreine Menschenmelodie entgegenblühte.

Auch mit dem soeben bezeichneten ordnenden Willen, der ihn zu dieser Melodie führte, sehen mir somit den Meister unentwegt in der Mufik, als der Idee der Welt, enthalten; denn in Wahrheit ift es nicht der Sinn des Wortes, welcher uns beim Gintritte der mensch= lichen Stimme einnimmt, sondern der Charafter dieser menschlichen Stimme selbst. Auch die in Schiller's Bersen ausgesprochenen Gedanken find es nicht, welche uns fortan beschäftigen, sondern der trauliche Klang des Chorgesanges, an welchem wir selbst einzustimmen ums aufgefordert fühlen, um, wie in den großen Bassionsmusiken S. Bach's es wirklich mit bem Eintritte bes Chorales geschah, als Gemeinde an dem idealen Gottesdienste selbst mit theilzunehmen. Ganz ersichtlich ist es, daß namentlich der eigentlichen Hauptmelodie die Worte Schiller's, fogar mit wenigem Geschicke, nothbürftig erft untergelegt find; benn ganz für sich, nur von Instrumenten vor= getragen, hat diese Melodie zuerst sich in voller Breite vor uns ent= wickelt, und uns dort mit der namenlosen Rührung der Freude an dem gewonnenen Paradiese erfüllt.

Nie hat die höchste Kunst etwas künstlerisch Einfacheres hervorgebracht als diese Weise, deren kindliche Unschuld, wenn wir zuerst das Thema im gleichförmigsten Flüstern von den Baßinstrumenten des Saitenorchesters im Unisono vernehmen, uns wie mit heiligen Schauern anweht. Sie wird nun der Cantus sirmus, der Choral der neuen Gemeinde, um welchen, wie um den Kirchen-Choral

S. Bach's, die hinzutretenden harmonischen Stimmen sich kontra= punktisch gruppiren: nichts gleicht der holden Innigkeit, zu welcher jede neu hinzutretende Stimme diese Urweise reinster Unschuld belebt, bis jeder Schmuck, jede Pracht der gesteigerten Empfindung an ihr und in ihr sich vereinigt, wie die athmende Welt um ein endlich geoffenbartes Dogma reinster Liebe.

Überblicken wir den kunstgeschichtlichen Fortschritt, welchen die Musik durch Beethoven gethan hat, so können wir ihn bündig als den Gewinn einer Fähigkeit bezeichnen, welche man ihr vorher absprechen zu muffen vermeinte: fie ift vermöge biefer Befähigung weit über das Gebiet des ästhetisch Schönen in die Sphäre des durchaus Erhabenen getreten, in welcher sie von jeder Beengung durch tradi= tionelle oder konventionelle Formen, vermöge vollster Durchdringung und Belebung dieser Formen mit dem eigensten Geiste der Musik, befreit ist. Und dieser Gewinn zeigt sich sofort für jedes menschliche Gemüth durch den der Hauptform aller Musik, der Melodie, von Beethoven verliehenen Charakter, als welcher jetzt die höchste Natur= einfachheit wiedergewonnen ift, als ber Born, aus welchem die Me= lodie zu jeder Zeit und bei jedem Bedürfnisse sich erneuert, und bis zur höchsten, reichsten Mannigfaltigkeit sich ernährt. Und dieses burfen wir unter bem einen, Allen verständlichen Begriff faffen : die Melodie ist durch Beethoven von dem Einflusse der Mode und des wechselnden Geschmackes emanzipirt, zum ewig giltigen, rein mensch= lichen Typus erhoben worden. Beethoven's Musik wird zu jeder Zeit verstanden werden, mährend die Musik seiner Vorganger größten= theils nur unter Vermittelung funstgeschichtlicher Reflexion uns verständlich bleiben wird. —

Aber noch ein anderer Fortschritt wird auf dem Wege, auf welchem Beethoven die entscheidend wichtige Veredelung der Melodie erzielte, ersichtlich, nämlich die neue Bedeutung, welche jetzt die Vokal=musik in ihrem Verhältnisse zur reinen Instrumentalmusik erhält.

Diese Bebeutung war der bisherigen gemischten Bokal = und

Inftrumentalmusik fremd. Diese, welche wir bisher zunächst in ben firchlichen Kompositionen antreffen, dürfen wir für's erste unbedenklich als eine verdorbene Vokalmusik ansehen, insofern das Orchester hier nur als Verstärkung ober auch Begleitung ber Gesangstimmen ver= wendet ift. Des großen S. Badi's Kirchenkompositionen sind nur burch den Gesangschor zu verstehen, nur daß dieser selbst hier bereits mit der Freiheit und Beweglichkeit eines Instrumental=Orchesters behandelt wird, welche die Herbeiziehung deffelben zur Verftärkung und Unterstützung jenes gang von selbst eingab. Dieser Vermischung zur Seite treffen wir dann, bei immer größerem Berfalle des Geiftes ber Rirchenmusik, auf die Ginmischung des italienischen Operngesanges mit Begleitung bes Orchefters nach den zu verschiedenen Zeiten beliebten Manieren. Beethoven's Genius war es vorbehalten, den aus diesen Mischungen sich bildenden Kunftkomplex rein im Sinne eines Orchesters von gesteigerter Fähigkeit zu verwenden. In seiner großen Missa solemnis haben wir ein rein symphonisches Werk bes ächtesten Beethoven'schen Geistes vor uns. Die Gesangstimmen sind hier ganz in dem Sinne wie menschliche Instrumente behandelt, welchen Schopenhauer diesen sehr richtig auch nur zugesprochen wissen wollte: der ihnen untergelegte Text wird von uns, gerade in diesen großen Kirchenkompositionen, nicht seiner begrifflichen Bedeutung nach aufgefaßt, sondern er dient, im Sinne des musikalischen Runftwerkes, lediglich als Material für den Stimmgesang, und verhält sich nur definegen nicht ftorend zu unserer musikalisch bestimmten Empfindung, weil er uns keinesweges Vernunftvorstellungen anregt, sondern, wie dieß auch sein kirchlicher Charakter bedingt, uns nur mit dem Gin= drucke wohlbekannter symbolischer Glaubensformeln berührt.

Durch die Erfahrung, daß eine Musik nichts von ihrem Charakter verliert, wenn ihr auch sehr verschiedenartige Texte untergelegt werden, erhellt sich andererseits nun das Verhältniß der Musik zur Dichtkunst als ein durchaus illusorisches: denn es bestätigt sich, daß, wenn zu einer Musik gesungen wird, nicht der poetische Gedanke,

den nan namentlich bei Chorgefängen nicht einmal verständlich artikulirt vernimmt, sondern höchstens Das von ihm aufgefaßt wird. was er im Musiker als Musik und zu Musik anregte. Gine Bereinigung der Musik und der Dichtkunst muß daher stets zu einer folden Geringstellung der letteren ausschlagen, daß es nur wieder zu verwundern ift, wenn wir feben, wie namentlich auch unsere großen deutschen Dichter das Problem einer Vereinigung der beiden Künste stets von Neuem erwogen, ober gar versuchten. Gie wurden hierbei ersichtlich von der Wirkung der Musik in der Oper geleitet: und allerdings schien hier einzig das Feld zu liegen, auf welchem es zu einer Lösung des Problems führen mußte. Mögen sich nun die Erwartungen unserer Dichter einerseits mehr auf die formelle Abge= messenheit ihrer Struktur, andererseits mehr auf die tief anregende gemüthliche Wirkung der Musik bezogen haben, immer bleibt es er= sichtlich, daß es ihnen nur in den Sinn kommen konnte, der hier bargeboten scheinenden mächtigen Silfsmittel sich zu bedienen, um der dichterischen Absicht einen sowohl präziseren, als tiefer dringenden Ausdruck zu geben. Es mochte sie bedünken, daß die Mufik ihnen gern diefen Dienst leiften wurde, wenn fie ihr an der Stelle des trivialen Opernfüjets und Operntertes eine ernftlich gemeinte bich= terische Konzeption zuführten. Was sie immer wieder von ernstlichen Bersuchen in dieser Richtung abhielt, mag wohl ein unklarer, aber richtig geleiteter Zweifel daran gewesen sein, ob die Dichtung, als solche, in ihrem Zusammenwirken mit der Musik überhaupt noch beachtet werde. Bei genauem Besinnen durfte es ihnen nicht entgehen, daß in der Oper außer der Musik nur der scenische Vorgang, nicht aber der ihn erklärende dichterische Gedanke, die Aufmerksamkeit in Unspruch nahm, und daß die Oper recht eigentlich nur das Zuhören oder Zusehen abwechselnd auf sich lenkte. Daß weder für das eine noch für das andere Rezeptionsvermögen eine vollkommene äft= hetische Befriedigung zu gewinnen war, erklärt sich offenbar daraus, daß, wie ich oben dieß bereits bezeichnete, die Opernmusik nicht zu

der, der Musik einzig entsprechenden Andacht umstimmte, in welcher das Gesicht derart depotenzirt wird, daß das Auge die Gegenstände nicht mehr mit der gewohnten Intensität wahrnimmt; wogegen wir eben sinden mußten, daß wir hier, von der Musik nur oberslächlich berührt, durch sie mehr aufgeregt als von ihr erfüllt, nun auch etwas zu sehe n verlangten, — keinesweges aber etwa zu denken; denn hierfür waren wir, eben durch dieses Widerspiel des Unterhaltungs=verlangens, in Folge einer im tiessten Grunde nur gegen die Lange=weile ankämpsenden Zerstreuung, gänzlich der Fähigkeit beraubt worden.

Wir haben uns nun durch die vorangehenden Betrachtungen mit der besonderen Natur Beethoven's genügend vertraut gemacht, um den Meister in seinem Verhalten zur Oper sofort zu verstehen, wenn er auf das Allerentschiedenste ablehnte, je einen Operntext von frivoler Tendenz komponiren zu wollen. Ballet, Aufzüge, Feuerwerk, wol= lustige Liebesintriguen u. s. w., dazu eine Musik zu machen, das wies er mit Entsetzen von sich: Seine Musik mußte eine gange, hochherzig leidenschaftliche Handlung vollständig durchdringen können. Welcher Dichter follte ihm hierzu die hand zu bieten vermögen? Ein einmalig angetretener Versuch brachte ihn mit einer dramatischen Situation in Berührung, die wenigstens nichts von der gehaßten Frivolität an sich hatte, und außerdem durch die Verherrlichung der weiblichen Treue dem leitenden Humanitätsdogma des Meisters aut entsprach. Und doch umschloß dieses Opernsüjet so vieles der Musik Fremde, ihr Unassimilirbare, daß eigentlich nur die große Duvertüre zu Leonore uns wirklich beutlich macht, wie Beethoven das Drama verstanden haben wollte. Wer wird dieses hinreißende Tonstück an= hören, ohne nicht von der Überzeugung erfüllt zu werden, daß die Musik auch das vollkommenste Drama in sich schließe? Was ist die dramatische Handlung des Textes der Oper "Leonore" Anderes, als eine fast widerwärtige Abschwächung des in der Duvertüre er= lebten Drama's, etwa wie ein langweilig erläuternder Kommentar von Gervinus zu einer Scene bes Shakespeare?

Diese hier jedem Gefühle sich aufdrängende Wahrnehmung kann uns aber zur vollkommen klaren Erkenntniß werden, wenn wir auf die philosophische Erklärung der Musik selbst zurückgehen.

Die Musik, welche nicht die in den Erscheinungen der Welt enthaltenen Ideen darstellt, dagegen selbst eine, und zwar eine um= fassende Idee der Welt ift, schließt das Drama gang von selbst in sich, da das Drama wiederum selbst die einzige der Musik adägnate Ibee ber Welt ausdrückt. Das Drama überragt gang in ber Weise die Schranken der Dichtkunft, wie die Musik die jeder anderen, na= mentlich aber der bildenden Runft, dadurch, daß seine Wirkung einzig im Erhabenen liegt. Wie das Drama die menschlichen Charaktere nicht schildert, sondern diese unmittelbar sich selbst darstellen läßt, so giebt uns eine Musik in ihren Motiven den Charakter aller Er= scheinungen der Welt nach ihrem innerften Un-fich. Die Bewegung, Gestaltung und Veränderung dieser Motive sind analogisch nicht nur einzig dem Drama verwandt, sondern das die Idee darftellende Drama kann in Wahrheit einzig nur durch jene so sich bewegenden, gestaltenden und sich verändernden Motive der Musik vollkommen klar verstanden werden. Wir dürften somit nicht irren, wenn wir in der Musik die aprioristische Befähigung des Menschen zur Gestaltung bes Drama's überhaupt erkennen wollten. Wie wir die Welt der Erscheinungen uns durch die Anwendung der Gesetze des Raumes und der Zeit konstruiren, welche in unserem Gehirne aprioristisch vor= gebildet find, fo würde diese wiederum bewußte Darftellung der Idee der Welt im Drama durch jene inneren Gesetze der Musik vorgebildet sein, welche im Dramatifer ebenso unbewußt sich geltend machten, wie jene ebenfalls unbewußt in Anwendung gebrachten Gesetze ber Causalität für die Apperzeption der Welt der Erscheinungen.

Die Ahnung hiervon war es eben, was unsere großen beutschen Dichter einnahm; und vielleicht sprachen sie in dieser Ahnung zugleich den geheimnißvollen Grund der nach anderen Annahmen bestehenden Unerklärlichkeit Shakespeare's aus. Dieser ungeheuere Drama=

tiker war wirklich nach keiner Analogie mit irgend welchem Dichter zu begreifen, weßhalb auch ein äfthetisches Urtheil über ihn noch gänzlich unbegründet geblieben ist. Seine Dramen erscheinen als ein so unmittelbares Abbild der Welt, daß die künstlerische Vermittelung in der Darstellung der Idee ihnen gar nicht anzumerken, und namentlich nicht kritisch nachzuweisen ist, weßhalb sie, als Produkte eines übermenschlichen Genie's angestaunt, unseren großen Dichtern, fast in derselben Weise wie Naturwunder, zum Studium für das Auffinden der Gesetze ihrer Erzeugung wurden.

Wie weit Shakespeare über den eigentlichen Dichter erhaben war, drückt sich bei der ungemeinen Wahrhaftigkeit jedes Zuges seiner Darstellungen oft schroff genug aus, wenn der Poet, wie 3. B. in der Scene des Streites zwischen Brutus und Cassius (im Julius Cäsar), geradesweges als ein albernes Wesen behandelt wird; wogegen wir den vermeintlichen "Dichter" Shakespeare nirgends antreffen als im eigensten Charakter der Gestalten selbst, die in seinen Dramen sich vor uns bewegen. - Böllig unvergleichlich blieb daher Shake= speare, bis der deutsche Genius ein nur im Vergleiche mit ihm analogisch zu erklärendes Wesen in Beethoven hervorbrachte. — Fassen wir den Kompley der Shakespeare'schen Gestaltenwelt, mit der ungemeinen Prägnanz der in ihr enthaltenen und sich berührenden Charaktere, zu einem Gesammteindruck auf unsere innerste Empfindung zusammen, und halten wir zu diesem den gleichen Kompler der Beethoven'schen Motivenwelt mit ihrer unabwehrbaren Eindringlichkeit und Bestimmt= heit, so müssen wir inne werden, daß die eine dieser Welten die andere vollkommen beckt, so daß jede in der anderen enthalten ist, wenngleich sie in durchaus verschiedenen Sphären sich zu be= wegen scheinen.

Um diese Vorstellung uns zu erleichtern, führen wir uns in der Duvertüre zu Coriolan das Beispiel vor, in welchem Beethoven und Shakespeare an dem gleichen Stoffe sich berühren. Sammeln wir uns in der Erinnerung an den Eindruck, welchen die Gestalt Richard Wagner, Ges. Schriften IX.

bes Coriolan in Shakespeare's Drama auf uns machte, und halten wir hierbei für's Erste von dem Detail der komplizirten Handlung nur Dasjenige fest, was uns einzig wegen seiner Beziehung zu bem Hauptcharafter eindrucksvoll verbleiben konnte, so werden wir aus allem Gewirre die eine Gestalt des trotigen Coriolan, im Konflikt mit seiner innersten Stimme, welche wiederum aus der eigenen Mutter lauter und eindringlicher zu feinem Stolze fpricht, hervorragen feben, und als bramatische Entwickelung einzig die Überwältigung des Stol= zes durch jene Stimme, die Brechung des Tropes einer über das Maaß fräftigen Natur festhalten. Beethoven wählt für sein Drama einzig diese beiden Hauptmotive, welche bestimmter als alle Darlegung durch Begriffe das innerste Wesen jener beiden Charaktere uns em= pfinden läßt. Berfolgen wir nun andächtig die aus der einzigen Entgegenstellung dieser Motive sich entwickelnde, gänglich nur ihrem musikalischen Charakter angehörende Bewegung, und lassen wiederum das rein musikalische Detail, welches die Abstufungen, Berührungen, Entfernungen und Steigerungen dieser Motive in sich schließt, auf uns wirken, so verfolgen wir zugleich ein Drama, welches in seinem eigenthümlichen Ausdrucke wiederum alles Das enthält, was im vor= geführten Werke des Bühnendichters als komplizirte Handlung und Reibung auch geringerer Charaftere unsere Theilnahme in Anspruch nahm. Was uns dort als unmittelbar vorgeführte, von uns fast mit erlebte Handlung ergriff, erfassen wir hier als den innersten Kern dieser Handlung; denn diese wurde dort durch die gleich Natur= mächten wirkenden Charaktere so bestimmt, wie hier durch die in diesen Charakteren wirkenden, im innersten Wesen identischen Motive bes Musikers. Nur daß in jener Sphäre jene, in dieser Sphäre die se Gesetze der Ausdehnung und Bewegung walten.

Wenn wir die Musik die Offenbarung des innersten Traumbildes vom Wesen der Welt nannten, so dürfte uns Shakespeare als der im Wachen fortträumende Beethoven gelten. Was ihre beiden Sphären auseinander hält, sind die formellen Bedingungen der in ihnen

giltigen Gesetze der Apperzeption. Die vollendetste Kunftform müßte bemnach von dem Grenzpunkte aus sich bilben, auf welchem jene Gesetze sich zu berühren vermöchten. Was nun Shakespeare so un= begreiflich wie unvergleichlich macht, ist, daß die Formen bes Drama's, welche noch die Schauspiele des großen Calberon bis zur konven= tionellen Sprödigkeit, als recht eigentliche Künstlerwerke bestimmten, von ihm so lebenvoll durchdrungen wurden, daß sie uns wie von ber Natur völlig hinweggedrängt erscheinen: wir glauben nicht mehr fünftlich gebildete, sondern wirkliche Menschen vor uns zu sehen; wogegen sie wiederum uns so wunderbar fern abstehen, daß wir eine reale Berührung mit ihnen für so unmöglich halten müssen, als wenn wir Geistererscheinungen vor uns hätten. — Wenn nun Beethoven gerade auch in seinem Verhalten zu den formalen Gesetzen feiner Kunft, und in der befreienden Durchdringung derfelben, Shake= speare ganz gleich steht, so bürften wir den angedeuteten Grenz= oder Übergangspunkt der beiden bezeichneten Sphären am deutlichsten zu bezeichnen hoffen, wenn wir noch einmal unseren Philosophen uns zum unmittelbaren Führer nehmen, und zwar indem wir auf den Zielpunkt seiner hypothetischen Traumtheorie, die Erklärung der Geister= erscheinungen zurückgeben.

Es käme hierbei zunächst nicht auf die metaphysische, sondern auf die physiologische Erklärung des sogenannten "zweiten Gesichtes" an. Dort ward das Traumorgan als in dem Theile des Gehirnes sungirend gedacht, welcher durch Eindrücke des mit seinen inneren Angelegenheiten im tiesen Schlase beschäftigten Organismus' in anasloger Weise angeregt werde, wie der, jetzt vollkommen ruhende, nach außen gewandte, mit den Sinnesorganen unmittelbar verbundene Theil des Gehirnes, durch im Wachen empfangene Eindrücke der äußeren Welt angeregt wird. Die vermöge dieses inneren Organes konzipirte Traummittheilung konnte nur durch einen zweiten, dem Erwachen unmittelbar vorausgehenden Traum überliesert werden, welcher den wahrhaftigen Inhalt des ersten nur in allegorischer Form

vermitteln fonnte, weil hier, beim vorbereiteten und endlich vor sich gehenden vollen Erwachen des Gehirnes nach außen, bereits die Formen der Erkenntniß der Erscheinungswelt, nach Raum und Zeit, in Anwendung gebracht werden mußten, und somit ein, den gemeinen Erfahrungen des Lebens durchaus verwandtes Bild zu konstruiren war. — Wir verglichen nun das Werk bes Musikers dem Gesichte der hellsehend gewordenen Somnambule, als das von ihr erschaute, und nun im erregtesten Zustande bes Hellsehens auch nach außen verfündete, unmittelbare Abbild des innersten Wahrtraumes, und fanden den Ranal zu dieser seiner Mittheilung auf dem Wege der Entstehung und Bildung ber Klangwelt auf. — Zu diesem, hier analogisch angezogenen, physiologischen Phänomene ber somnambulen Hellsichtigkeit halten wir nun das andere des Geistersehens, und verwenden hierbei wiederum die hypothetische Erklärung Schopenhauer's, wonach dieses ein bei wachem Gehirne eintretendes Hellsehen sei; nämlich, es gehe dieses in Folge einer Depotenzirung des machen Gesichtes vor sich, beffen jett umflortes Sehen ber innere Drang zu einer Mittheilung an das dem Wachen unmittelbar nahe Bewußtsein benute, um ihm die im innerften Wahrtraume erschienene Geftalt deutlich vor sich zu zeigen. Diese so aus dem Inneren vor das Auge projizirte Gestalt gehört in keiner Weise der realen Welt der Erscheinung an; bennoch lebt sie vor dem Geisterseher mit all' den Merkmalen eines wirklichen Wesens. Zu diesem, nur in außerordent= lichen und seltenen Fällen bem inneren Willen gelingenden Projiziren des nur von ihm erschauten Bildes vor die Augen des Wachenden, halten wir nun das Werk Shakespeare's, um diesen selbst uns als den Beisterseher und Geisterbanner zu erklären, der die Gestalten der Menschen aller Zeiten aus seiner innersten Anschauung sich und uns so vor das wache Auge zu stellen weiß, daß sie wirklich vor uns zu leben scheinen.

Sobald wir uns nun dieser Analogie mit ihren vollsten Konsequenzen bemächtigen, dürfen wir Beethoven, den wir dem hellsehenden Somnambulen verglichen, als den wirkenden Untergrund des Geifter sehenden Shakespeare bezeichnen: was Beethoven's Melodien hervor= bringt, projizirt auch die Chakespeare'ichen Geistergestalten; und Beibe werden sich gemeinschaftlich zu einem und demselben Wesen durch= dringen, wenn wir den Musiker, indem er in die Klangwelt hervortritt, zugleich in die Lichtwelt eintreten laffen. Dieß geschähe analog dem physiologischen Vorgange, welcher einerseits Grund der Geistersichtigkeit wird, andererseits die somnambule Hellsichtigkeit hervorbringt, und bei welchem anzunehmen ift, daß eine innere Unregung das Gehirn in umgekehrter Beise, als beim Bachen es ber äußere Eindruck thut, von innen nach außen durchdringt, wo fie endlich auf die Sinnesorgane trifft, und diese bestimmt nach außen Das zu gewahren, was als Objekt aus dem Inneren hervorgedrungen ist. Nun bestätigten wir aber die unleugbare Thatsache, daß beim innigen Anhören einer Musik das Gesicht in der Weise depotenzirt werde, daß es die Gegenstände nicht mehr intensiv wahrnähme: somit ware dieg ber burch die innerste Traumwelt angeregte Zustand, welcher, als Depoten= zirung bes Gesichtes, die Erscheinung ber Geistergestalt ermöglichte.

Wir können diese hypothetische Erklärung eines anderweitig unerklärlichen physiologischen Vorganges von verschiedenen Seiten her
für die Erklärung des uns jetzt vorliegenden künstlerischen Problem's
anwenden, um zu dem gleichen Ergebnisse zu gelangen. Die Geistergestalten Shakespeare's würden durch das völlige Wachwerden des
inneren Musikorganes zum Ertönen gebracht werden, oder auch:
Beethoven's Motive würden das depotenzirte Gesicht zum deutlichen
Gewahren jener Gestalten begeistern, in welchen verkörpert diese jetzt
vor unserem hellsichtig gewordenen Auge sich bewegten. In dem
einen wie dem anderen der an sich wesentlich identischen Fälle
müßte die ungeheuere Kraft, welche hier, gegen die Ordnung der
Naturgesetze, in dem angegebenen Sinne der Erscheinungsbildung von
innen nach außen sich bewegte, aus einer tiessten Noth sich erzeugen,
und es würde diese Noth wahrscheinlich dieselbe sein, welche im ge-

meinen Lebensvorgange den Angstschrei des aus dem bedrängenden Traumgesichte des tiefen Schlafes plötzlich Erwachenden hervorbringt; nur daß hier, im außerordentlichen, ungeheueren, das Leben des Genius' der Menschheit gestaltenden Falle, die Noth dem Erwachen in einer neuen, durch dieses Erwachen einzig offen zu legenden Welt hellsten Erkennens und höchster Befähigung zuführt.

Dieses Erwachen aus tiefster Noth erleben wir aber bei jenem merkwürdigen, der gemeinen ästhetischen Kritik so anstößig gebliebenen Übersprunge der Instrumentalmusik in die Bokalmusik, von dessen Erklärung bei der Besprechung der neunten Symphonie Beethoven's wir zu dieser weit ausgreisenden Untersuchung ausgingen. Was wir hierbei empsinden, ist ein gewisses Übermaaß, eine gewaltsame Nöthigung zur Entladung nach außen, durchaus vergleichbar dem Drange nach Erwachen aus einem tief beängstigenden Traume; und das Bebeutsame für den Kunstgenius der Menschheit ist, daß dieser Drang hier eine künstlerische That hervorrief, durch welche diesem Genius ein neues Vermögen, die Befähigung zur Erzeugung des höchsten Kunstwerkes zugeführt ist.

Auf dieses Kunstwerk haben wir in dem Sinne zu schließen, daß es das vollendetste Drama, somit ein weit über das Werk der eigentlichen Dichtkunst hinausliegendes sein muß. Hierauf dürsen wir schließen, die wir die Identität des Shakespeare'schen und des Beethoven'schen Drama's erkannten, von welchem wir andererseits anzunehmen haben, daß es sich zur "Oper" verhalte, wie ein Shakespeare'sches Stück zu einem Litteratur-Drama, und eine Beethoven'sche Symphonie zu einer Opernmusik.

Daß Beethoven im Verlaufe seiner neunten Symphonie einfach zur förmlichen Chor-Cantate mit Orchester zurücksehrt, hat uns in der Beurtheilung jenes merkwürdigen Übersprunges aus der Instrumental= in die Vokalmusik nicht zu beirren; die Bedeutung dieses choralen Theiles der Symphonie haben wir zuvor ermessen, und diese als dem eigensten Felde der Musik angehörig erkannt: in ihm liegt, außer jener eingänglich behandelten Veredelung der Melodie, nichts formell Unerhörtes für uns vor; es ist eine Cantate mit Textworten, zu denen die Musik in kein anderes Verhältniß tritt, als zu jedem anderen Gesangstexte. Wir wissen, daß nicht die Verse des Textdichters, und wären es die Goethe's und Schiller's, die Musik bestimmen können; dieß vermag allein das Drama, und zwar nicht das dramatische Gedicht, sondern das wirklich vor unseren Augen sich bewegende Drama, als sichtbar gewordenes Gegenbild der Musik, wo dann das Wort und die Rede einzig der Handlung, nicht aber dem dicheterischen Gedanken mehr angehören.

Nicht also das Werk Beethoven's, sondern jene in ihm enthal=
tene unerhörte künstlerische That des Musikers haben wir hier als
den Höhepunkt der Entsaltung seines Genius' sestzuhalten, indem
wir erklären, daß das ganz von dieser That belebte und gebildete
Kunstwerk auch die vollendetste Kunstform bieten müßte, nämlich
diejenige Form, in welcher, wie für das Drama, so besonders auch
für die Musik, jede Konventionalität vollständig aufgehoben sein würde.
Dieß wäre dann zugleich auch die einzige, dem in unserem großen
Beethoven so kräftig individualisirten deutschen Geiste durchaus ent=
sprechende, von ihm erschaffene rein=menschliche, und doch ihm origi=
nal angehörige, neue Kunstform, welche bis jetzt der neueren Welt,
im Vergleiche zur antiken Welt, noch fehlt.

Es wird Demjenigen, der sich zu den hier von mir ausgesprochenen Ansichten im Betreff der Beethoven'schen Musik bestimmen lassen sollte, nicht zu ersparen sein, für phantastisch und überschwenglich gehalten zu werden; und zwar wird ihm dieser Vorwurf nicht nur von unseren heutigen gebildeten und ungebildeten Musikern, welche das von uns gemeinte Traumgesicht der Musik meistens nur unter der Gestalt

des Traumes Zettel's im Sommernachtstraum erfahren haben, gemacht werden, sondern namentlich auch von unseren Litteraturpoeten und selbst bildenden Künstlern, insoweit diese sich überhaupt um Fragen, welche ganz von ihrer Sphäre abzusühren scheinen, bekümmern. Leicht müßten wir uns aber dazu entschließen, jenen Vorwurf, selbst wenn er recht geringschäßig, ja mit einem auf Beleidigung berechneten Darüberhinwegsehen uns ausgedrückt würde, ruhig zu ertragen; denn es leuchtet uns ein, daß zunächst Jene gar nicht zu ersehen vermögen, was wir erkennen, wogegen sie im besten Falle genau nur so viel hiervon zu gewahren im Stande sind, als nöthig sein dürste, um ihnen ihre eigene Unproduktivität erklärlich zu machen: daß sie vor dieser Erkenntniß aber zurückschrecken, muß wiederum uns nicht unverständlich sein.

Führen wir uns ben Charakter unserer jetzigen litterarischen und fünstlerischen Öffentlichkeit vor, so gewahren wir eine merkliche Wandelung, welche seit etwa einem Menschenalter hierin sich zuge= tragen hat. Es sieht hier Alles nicht nur wie Hoffnung, sondern so= gar in einem folchen Grade wie Gewißheit aus, daß die große Periode ber beutschen Wiedergeburt, mit ihren Goethe und Schiller, selbst mit einer, immerhin wohltemperirten, Geringschätzung angesehen wird. Dieß war vor einem Menschenalter ziemlich anders: es gab sich da= mals der Charafter unseres Zeitalters unverhohlen für einen wesent= lich fritischen auß; man bezeichnete ben Zeitgeist als einen "papierenen", und glaubte selbst der bilbenden Runft nur noch in der Zusammen= stellung und Berwendung überkommener Typen eine, allerdings von jeder Originalität entkleidete, lediglich reproduzirende Wirksamkeit zusprechen zu bürfen. Wir müssen annehmen, daß man hierin um jene Zeit wahrhaftiger sah und ehrlicher sich aussprach, als dieß heut' zu Tage der Fall ist. Wer daher noch jett, trot des zuversichtlichen Gebahrens unserer Litteraten und litterarischen Bildner, Erbauer, und sonstiger mit dem öffentlichen Geiste verkehrender Künftler, der Meinung von damals fein sollte, mit dem dürften wir uns leichter zu verständigen hoffen, wenn wir die unvergleichliche Bedeutung, welche die Musik für unsere Kultur-Entwickelung gewonnen hat, in ihr rechtes Licht zu stellen unternehmen, wofür wir uns schließe lich aus dem vorzüglichen Versenken in die innere Welt, wie sie unsere bisherige Untersuchung veranlaßte, einer Betrachtung der äußeren Welt zuwenden, in welcher wir leben, und unter deren Drucke jenes innere Wesen zu der ihm jetzt eigenen, nach außen reagirenden Kraft sich ermächtigte.

Um uns hierbei nicht etwa in einem weit gesponnenen kultur= geschichtlichen Fregewebe zu verfangen, halten wir sofort einen charakteristischen Zug des öffentlichen Geistes der unmittelbaren Gegenwart fest.

Während die deutschen Waffen siegreich nach dem Centrum der französischen Civilisation vordringen, regt sich bei uns plötslich bas Schamgefühl über unsere Abhängigkeit von dieser Civilisation, und tritt als Aufforderung zur Ablegung der Parifer Modetrachten vor die Öffentlichkeit. Dem patriotischen Gefühle erscheint also endlich Das anstößig, was der ästhetische Schicklichkeits = Sinn der Nation so lange nicht nur ohne jede Protestation ertragen, sondern dem unser öffent= licher Geist sogar mit Hast und Gifer nachgestrebt hat. Was sagte in der That wohl dem Bildner ein Blick auf unsere Öffentlichkeit, welche einerseits nur Stoff zu den Karrikaturen unserer Wigblätter barbot, während andererseits wiederum unsere Poeten ungestört fort= fuhren das "deutsche Weib" zu beglückwünschen? — Wir meinen über diese so eigenthümlich komplizirte Erscheinung sei wohl kein Wort der Beleuchtung erft zu verlieren. — Vielleicht könnte sie aber als ein vorübergehendes Übel angesehen werden: man könnte erwarten, das Blut unserer Söhne, Brüder und Gatten, für den erhabensten Gedanken des deutschen Geistes auf den mörderischesten Schlachtfelbern ber Geschichte vergoffen, mußte unseren Töchtern, Schwestern und Frauen wenigsiens die Wange mit Scham röthen, und plötlich mußte eine ebelste Noth ihnen ben Stolz erweden, ihren Männern nicht

mehr als Karrikaturen der lächerlichsten Art sich vorzustellen. Zur Ehre der deutschen Frauen wollen wir nun auch gern glauben, daß ein würdiges Gefühl in diesem Betreff sie bewege; und bennoch mußte wohl Jeder lächeln, wenn er von den erften an fie gerichteten Aufforderungen, sich eine neue Tracht zuzulegen, Kenntniß nahm. Wer fühlte nicht, daß hier nur von einer neuen, und vermuthlich sehr ungeschickten Maskerade die Rede sein konnte? Denn es ist nicht eine zufällige Laune unferes öffentlichen Lebens, daß wir unter ber Berrschaft der Mode stehen, ebenso wie es in der Geschichte der modernen Civilisation sehr wohl begründet ist, daß die Launen des Pariser Geschmackes uns die Gesetze der Mode diktiren. Wirklich ist der französische Geschmack, b. h. der Geist von Paris und Versailles, seit zweihundert Jahren das einzige produktive Ferment der europäischen Bildung gewesen; mahrend der Geist keiner Nation mehr Runsttypen zu bilden vermochte, produzirte der frangösische Beist wenigstens noch die äußere Form der Gesellschaft, und bis auf den heutigen Tag die Modetracht.

Mögen diese nun unwürdige Erscheinungen sein, so sind sie doch dem französischen Geiste original entsprechend; sie drücken ihn ganz so bestimmt und schnell erkenntlich aus, wie die Italiener der Renaissance, die Nömer, die Griechen, die Legypter und Assprer in ihren Kunsttypen sich ausgedrückt haben; und durch nichts bezeigen uns die Franzosen mehr, daß sie das herrschende Volk der heutigen Givilistation sind, als dadurch, daß unsere Phantasie sogleich auf das Lächerliche geräth, wenn wir uns imaginiren, uns bloß von ihrer Mode emanzipiren zu wollen. Wir erkennen sogleich, daß eine der französischen Mode gegenüber gestellte "deutsche Mode" etwas ganz Absurdes sein würde, und müssen, da sich doch wieder unser Gefühl gegen jene Serrschaft empört, schließlich einsehen, daß wir einem wahren Fluche versallen sind, von welchem uns nur eine unendlich tief begründete Neugeburt erlösen könnte. Unser ganzes Grundwesen müßte sich nämslich der Art ändern, daß der Be griff der Mode seselbst für die

Gestaltung unseres äußeren Lebens gänzlich sinnlos zu werden hätte.

Darauf, worin diese Neugeburt bestehen müßte, hätten wir nun mit großer Vorsicht Schlüsse zu ziehen, wenn wir zuerst den Gründen des tiesen Verfalles des öffentlichen Kunstgeschmackes nachgeforscht. Da uns die Anwendung von Analogien schon für den Hauptgegenstand unserer Untersuchungen mit einigem Glücke zu sonst schwierig zu erlangenden Aufschlüssen leitete, versuchen wir nochmals uns zunächst auf ein anscheinend abliegendes Gebiet der Vetrachtung zu begeben, auf welchem wir aber jedenfalls eine Ergänzung unserer Anssichten über den plastischen Charakter unserer Öffentlichkeit gewinnen dürften. —

Wollen wir uns ein wahres Paradies von Produktivität des menschlichen Geistes vorstellen, so haben wir uns in die Zeiten vor der Erfindung der Schrift und ihrer Aufzeichnung auf Pergament oder Papier zu versetzen. Wir muffen finden, daß hier das ganze Rulturleben geboren worden ist, welches jett nur noch als Gegenstand des Nachsinnens oder der zweckmäßigen Anwendung sich forterhält. Hier war benn auch die Poesie nichts Anderes als wirkliche Erfindung von Mythen, d. h. von idealen Vorgängen, in welchen sich das menschliche Leben nach seinem verschiedenen Charafter mit objektiver Wirklichkeit, im Sinne von unmittelbaren Geistererscheinungen, abspiegelte. Die Befähigung hierzu sehen wir jedem ebel gearteten Volke zu eigen, bis zu dem Zeitpunkte, wo der Gebrauch der Schrift zu ihm gelangt. Von da ab schwindet ihm die poetische Kraft; die bisher wie im steten Natur-Entwickelungsprozeß lebendig sich gestaltende Sprache verfällt in den Krystallisationsprozeß und erstarrt; die Dicht= funst wird zur Kunst der Ausschmückung der alten, nun nicht mehr neu zu erfindenden Mythen, und endigt als Rhetorik und Dialektik. — Nun aber vergegenwärtigen wir uns den Übersprung der Schrift zur Buchdruckerkunft. Aus dem kostbaren geschriebenen Buche las ber Haußherr der Familie, den Gäften vor; nun jedoch lieft Jeder

felbst aus bem gedruckten Buche still für sich, und für die Lefer schreibt jett ber Schriftsteller. Man muß die religiösen Sekten ber Reformationszeit, ihre Disputate und Traktätlein fich zurückrufen, um einen Einblick in das Wüthen des Wahnfinns zu gewinnen, welcher sich der vom Buchstaben besessenen Menschenköpfe bemächtigt hatte. Man kann annehmen, daß nur Luther's herrlicher Choral den gesunden Geift der Reformation rettete, weil er das Gemüth bestimmte, und die Buchstaben=Krankheit der Gehirne damit heilte. Aber noch konnte der Genius eines Volkes mit dem Buchdrucker sich verständigen, fo fläglich ihm der Verkehr auch ankommen mochte; mit der Erfindung ber Zeitungen, seit dem vollen Aufblühen des Journalmesens, mußte jedoch dieser gute Geift des Volkes sich ganzlich aus dem Leben zu= rückziehen. Denn jett herrschen nur noch Meinungen, und zwar "öffentliche"; diese find für Geld zu haben, wie die öffentlichen Dirnen : wer eine Zeitung sich hält, hat, neben der Makulatur, noch ihre Meinung sich angeschafft; er braucht nicht mehr zu benken, noch zu finnen; schwarz auf weiß ift bereits für ihn gedacht, was von Gott und der Welt zu halten sei. So fagt denn auch das Parifer Modejournal dem "deutschen Weibe", wie es sich zu kleiden hat; denn in solchen Dingen uns das Nichtige sagen zu bürfen, dazu hat der Franzose sich ein volles Necht erworben, da er sich zum eigentlichen farbigen Illustrator unserer Journal-Papier-Welt aufgeschwungen hat.

Halten wir zu der Umwandlung der poetischen Welt in eine journal-litterarische Welt jetzt diejenige, welche die Welt als Form und Farbe erfahren hat, so treffen wir nämlich auf das ganz gleiche Ergebniß.

Wer wäre so anmaßend, von sich sagen zu wollen, daß er sich wirklich einen Begriff von der Größe und göttlichen Erhabenheit der plastischen Welt des griechischen Alterthums zu machen vermöge? Jeder Blick auf ein einziges Bruchstück ihrer uns erhaltenen Trümmer läßt uns mit Schauer empfinden, daß wir hier vor einem Leben stehen, zu dessen Beurtheilung wir auch noch nicht einmal den

mindesten Maagansat finden können. Jene Welt hatte sich das Vorrecht erworben, selbst aus ihren Trümmern für alle Zeiten uns darüber zu belehren, wie der übrige Berlauf des Weltenlebens etwa noch erträglich zu gestalten wäre. Wir danken es den großen Ita= lienern, diese Lehre uns neu belebt, und edelsinnig in unsere neuere Welt hinüber geleitet zu haben. Dieses mit so reicher Phantasie hochbegabte Volk sehen wir in der leidenschaftlichen Pflege jener Lehre sich völlig verzehren; nach einem wundervollen Jahrhunderte tritt es wie ein Traum aus der Geschichte, welche von nun an eines ver= wandt erscheinenden Volkes irrthümlich sich bemächtigt, wie um zu sehen, mas aus diesem etwa für Form und Farbe der Welt zu ziehen sein möchte. Die italienische Kunst und Bildung suchte ein kluger Staatsmann und Rirchenfürst bem frangofischen Bolksgeifte einzu= impfen, nachdem diesem Volke der protestantische Geist vollständig ausgetilgt war: seine edelsten Häupter hatte es fallen sehen, und mas die Pariser Bluthochzeit verschont, war endlich noch sorgsam bis auf den letzten Stumpf ausgebrannt worden. Mit dem Reste der Nation ward nun "fünstlerisch" verfahren; da ihr aber jede Phantasie ab= ging ober ausgegangen war, wollte sich die Produktivität nirgends zeigen, und namentlich blieb sie unfähig eben ein Werk der Runst zu schaffen. Besser gelang es, den Franzosen selbst zu einem künftlichen Menschen zu machen; die fünstlerische Vorstellung, die seiner Phantasie nicht einging, konnte zu einer künstlichen Darstellung des ganzen Menschen an sich selbst gemacht werden. Dieß konnte sogar für antik gelten, nämlich wenn man annahm, daß der Mensch an sich selbst erst Künstler sein müsse, ehe er Runstwerke hervorzubringen hätte. Ging nun ein angebeteter galanter König mit dem rechten Beispiele einer ungemein belikaten Haltung in Allem und Jedem voran, so war es leicht, auf der von ihm absteigenden Klimax durch die Hofherren hinab, endlich das ganze Volk zur Annahme der galanten Manieren zu bestimmen, in deren zur zweiten Natur artenden Pflege der Franzose sich insofern endlich über den Italiener der Renaissance

erhaben dünken mochte, als dieser nur Kunstwerke geschaffen, der Franzose bagegen selbst ein Kunstwerk geworden sei.

Man kann sagen, der Franzose ist das Produkt einer beson= beren Kunft sich auszudrücken, sich zu bewegen und zu kleiden. Sein Gefet hierfür ist der "Gefchmack", - ein Wort, das von der niedrig= sten Sinnesfunktion her auf eine geistige Tendenz hingeleitet worden ist; und mit diesem Geschmade schmedt er sich eben selbst, nämlich so, wie er sich zubereitet hat, als eine schmackhafte Sauce. Unstreitig hat er es hierin zur Virtuosität gebracht: er ist durch und durch "modern", und wenn er der ganzen civilisirten Welt sich so zur Nachahmung vorstellt, ist es nicht sein Fehler, wenn er ungeschickt nachgeahmt wird, wogegen es ihm vielmehr zur steten Schmeichelei gereicht, daß nur er in dem original ist, worin Andere ihm nachzuahmen sich bestimmt fühlen. — Dieser Mensch ist benn auch völlig "Journal"; ihm ift die bildende Kunst, wie nicht minder die Musik, ein Objekt des "Feuille= ton". Die erstere hat er sich, als durchaus moderner Mensch, so zu= recht gelegt, wie seine Kleidertracht, in welcher er rein nach dem Belieben der Neuheit, d. h. des stets bewegten Wechsels verfährt. Hier ift das Ameublement die Hauptsache; zu diesem konstruirt der Archi= tekt das Gehäuse. Die Tendenz, nach welcher dieses früher geschah, war bis zur großen Revolution noch in dem Sinne original, daß sie dem Charafter der herrschenden Klasse der Gesellschaft sich in der Weise anschmiegte, wie die Kleidertracht den Leibern und die Frisur den Röpfen derselben. Seitdem ift diese Tendenz insofern in Verfall ge= rathen, als die vornehmeren Klassen sich schüchtern des Tonangebens in der Mode enthalten, und dagegen die Initiative hierfür den zur Bedeutung gelangten breiteren Schichten ber Bevölkerung (wir faffen immer Paris in das Auge) überlassen haben. Hier ist denn nun der sogenannte "demi-monde" mit seinen Liebhabern zum Tonangeber ge= worden: die Pariser Dame sucht fich ihrem Gatten burch Nachahmung ber Sitten und Trachten besselben anziehend zu machen: benn hier ist andererseits doch Alles noch so original, daß Sitten und Trachten zu

einander gehören und fich ergänzen. Von dieser Seite wird nun auf jeden Einfluß auf die bildende Kunst verzichtet, welche endlich ganglich in die Domäne der Kunftmodehändler, als Quincaillerie und Tapezierarbeit — fast wie in den ersten Anfängen der Künste bei nomadischen Völkern — übergegangen ist. Der Mode stellt sich, bei dem steten Bedürfnisse nach Neuheit, da sie selbst nie etwas wirklich Neues produziren kann, der Wechsel der Extreme als einzige Auskunft zu Gebote: wirklich ist es diese Tendenz, an welche unsere sonderbar berathenen bildenden Künstler endlich anknüpfen, um auch edle, natür= lich nicht von ihnen erfundene, Formen der Kunst wieder zum Vorschein zu bringen. Jett wechseln Antike und Roccoco, Gothik und Renaissance unter sich ab; die Fabriken liefern Laokoon-Gruppen, chinesisches Porzellan, kopirte Raphaele und Murillo's, hetrurische Vasen, mittelalterliche Teppichgewebe; dazu Meubles à la Pompadour, Stuccaturen à la Louis XIV.; ber Architekt schließt das Ganze in Florentinischen Styl ein, und setzt eine Ariadne-Gruppe darauf.

Nun wird die "moderne Kunst" ein neues Prinzip auch für den Üsthetiker: das Originelle berselben ist ihre gänzliche Originalitätslosigkeit, und ihr unermeßlicher Gewinn besteht in dem Umsatz aller Kunststyle, welche nun der gemeinsten Wahrnehmung kenntlich, und nach beliedigem Geschmack für Jeden verwendbar geworden sind. — Aber auch ein neues Humanitätsprinzip wird ihr zuerkannt, nämlich die Demokratisirung des Kunstgeschmackes. Es heißt da: man solle aus dieser Erscheinung für die Volksbildung Hoffnung schöpfen; denn nun seien die Kunst und ihre Erzeugnisse nicht mehr bloß für den Genuß der bevorzugten Klassen vorhanden, sondern der geringste Bürger habe jetzt Gelegenheit, die edelsten Typen der Kunst sich auf seinem Kamine vor die Augen zu stellen, was selbst dem Bettler am Schaufenster der Kunstläden noch möglich falle. Jedenfalls solle man damit zufrieden sein; denn wie, da nun einmal Alles unter einander vor uns daliege, selbst dem begabtesten Kopfe noch die Ersindung eines

neuen Kunststyles für Bildnerei, wie für Litteratur, ankommen könnte, das müsse doch geradezu unbegreiflich bleiben. —

Wir dürfen diesem Urtheile nun vollkommen beistimmen; benn es liegt hier ein Ergebniß der Geschichte von derselben Ronsequenz, wie das unserer Civilisation überhaupt, vor. Es ware benkbar, daß diese Konsequenzen sich abstumpften, nämlich im Untergange unserer Civilisation; was ungefähr anzunehmen wäre, wenn alle Geschichte über den Haufen geworfen wurde, wie dieß etwa in den Konsequen= zen des sozialen Kommunismus' liegen müßte, wenn dieser sich der modernen Welt im Sinne einer praktischen Religion bemächtigen sollte. Jedenfalls stehen wir mit unserer Civilisation am Ende aller mahren Produktivität im Betreff ber plastischen Form berselben, und thun schließlich wohl uns daran zu gewöhnen, auf diesem Gebiete, auf welchem die antike Welt uns als unerreichbares Vorbild basteht, nichts diesem Vorbilde Ahnliches mehr zu erwarten; dagegen wir uns mit diesem sonderbaren, Manchem ja sogar sehr anerkennungswerth bünken= den Ergebnisse der modernen Civilisation vielleicht zu begnügen haben, und zwar mit demselben Bewußtsein, mit welchem wir jetzt die Aufstellung einer neuen deutschen Kleidermode für uns, und namentlich unfere Frauen, als einen vergeblichen Reaktions=Versuch gegen ben Geift unserer Civilisation erkennen müssen.

Denn so weit unser Auge schweift, beherrscht uns die Mode.— Aber neben dieser Welt der Mode ist uns eben gleichzeitig eine andere Welt erstanden. Wie unter der römischen Universal=Civili=sation das Christenthum hervortrat, so bricht jetzt aus dem Chaos der modernen Civilisation die Musik hervor. Beide sagen aus: "unser Neich ist nicht von dieser Welt". Das heißt eben: wir kommen von innen, ihr von außen; wir entstammen dem Wesen, ihr dem Scheine der Dinge.

Erfahre Jeder an sich, wie die ganze moderne Erscheinungswelt, welche ihn überall zu seiner Verzweiflung undurchbrechbar einschließt, plötlich in Nichts vor ihm verschwindet, sobald ihm nur die ersten

Takte einer jener göttlichen Symphonien ertönen. Wie wäre es möglich, in einem heutigen Konzertsaale (in welchem Turkos und Zuaven sich allerdings behaglich fühlen würden!) nur mit einiger Andacht dieser Musik zu lauschen, wenn unserer optischen Wahrnehmung, wie wir dieses Phänomen schon oben berührten, die sichtbare Umgebung nicht verschwände? Dieß ist nun aber, im ernstesten Sinne aufgefaßt, die gleiche Wirkung der Musik unserer ganzen modernen Civilisation gegenüber; die Musik hebt sie auf, wie das Tageslicht den Lampenschein.

Es ist schwer, sich deutlich vorzustellen, in welcher Art die Musik von je ihre besondere Macht der Erscheinungswelt gegenüber äußerte. Uns muß es dünken, daß die Musik der hellenen die Welt der Er= scheinung selbst innig durchdrang, und mit den Gesetzen ihrer Wahr= nehmbarkeit sich verschmolz. Die Zahlen des Pythagoras sind gewiß nur aus der Musik lebendig zu verstehen; nach den Gesetzen der Eurhythmie baute der Architekt, nach denen der Harmonie erfaßte der Bildner die menschliche Gestalt; die Regeln der Melodik machten ben Dichter zum Sänger, und aus dem Chorgesange projizirte sich das Drama auf die Bühne. Wir sehen überall das innere, nur aus dem Geiste der Musik zu verstehende Geset, das äußere, die Welt der Unschaulichkeit ordnende Gesetz bestimmen: den ächt antiken dorischen Staat, welchen Platon aus ber Philosophie für den Begrifffest zuhalten versuchte, ja die Kriegsordnung, die Schlacht, leiteten die Gesetze der Musik mit der gleichen Sicherheit wie den Tanz. — Aber das Paradies ging verloren: der Urquell der Bewegung einer Welt versiechte. Diese bewegte sich, wie die Rugel auf den erhaltenen Stoß, im Wirbel der Radienschwingung, doch in ihr bewegte fich keine treibende Seele mehr; und so mußte auch die Bewegung endlich erlahmen, bis die Weltseele neu wieder erwect wurde.

Der Geist des Christenthums war es, der die Seele der Musik neu wieder belebte. Sie verklärte das Auge des italienischen Malers, und begeisterte seine Sehkraft, durch die Erscheinung der Dinge hin-Nichard Wagner, Ges. Schristen IX.

durch auf ihre Seele, den in der Kirche andererseits verkommenden Beist des Christenthums, zu dringen. Diese großen Maler waren fast alle Musiker, und der Geist der Musik ist es, der uns beim Ber= fenken in den Anblick ihrer Heiligen und Märtyrer vergeffen läßt, daß wir hier sehen. — Doch es kam die Herrschaft der Mode: wie der Geist der Kirche der fünstlichen Bucht der Jesuiten verfiel, so ward mit der Bildnerei auch die Musik zur seelenlosen Künftelei. Wir verfolgten nun an unserem großen Beethoven den wundervollen Prozes der Emanzipation der Melodie aus der Herrschaft der Mode, und bestätigten, daß er, mit unvergleichlich eigenthümlicher Berwendung all' des Materi= ales, welches herrliche Vorgänger mühevoll bem Einflusse bieser Mobe entzogen hatten, der Melodie ihren ewig giltigen Typus, der Musik selbst ihre unsterbliche Seele wiedergegeben habe. Mit der nur ihm eigenen göttlichen Naivetät, brückt unfer Meister seinem Siege auch ben Stempel des vollen Bewußtseins, mit welchem er ihn errungen, auf. In dem Gedichte Schiller's, welches er seinem wunderbaren Schlußsate ber neunten Symphonie unterlegt, erkannte er vor Allem die Freude der von der Herrschaft der "Mode" befreiten Natur. Betrachten wir die merkwürdige Auffassung, welche er den Worten des Dichters:

"Deine Zanber binden wieder Was die Mode streng getheilt"

giebt. Wie wir dieß bereits fanden, legte Beethoven die Worte der Melodie eben nur als Gesangstert, in dem Sinne eines allgemeinen Zusammenstimmens des Charakters der Dichtung mit dem Geiste dieser Melodie, unter. Das, was man unter richtiger Deklamation, namentslich im dramatischen Sinne, zu verstehen pflegt, läßt er hierbei sast gänzlich unbeachtet; so läßt er auch jenen Vers "was die Mode streng getheilt", bei der Absingung der ersten drei Strophen des Gedichtes ohne jede besondere Hervorhebung der Worte an uns vorübergehen. Dann aber, nach unerhörter Steigerung der dithyrambischen Vegeisterung, faßt er endlich auch die Worte dieses Verses mit vollem drama-

tischem Affeke auf, und als er sie in einem fast wüthend drohenden Unisono wiederholen läßt, ist ihm das Wort "streng" für seinen zürnenden Ausdruck nicht genügend. Merkwürdig, daß dieses maaß= vollere Spitheton für die Aktion der Mode sich auch nur einer späteren Abschwächung von Seiten des Dichters verdankt, welcher in der ersten Ausgabe seines Liedes an die Freude noch hatte drucken lassen:

"Was der Mode Schwert getheilt!"

Dieses "Schwert" schien nun Beethoven wieder nicht das Richtige zu sagen; es kam ihm, der Mode zugetheilt, zu edel und heroisch vor. So setzte er denn aus eigener Machtvollkommenheit "frech" hin, und nun singen wir:

"Was die Mode frech getheilt!" — ")

Kann etwas sprechender sein, als dieser merkwürdige, bis zur Leidenschaftlichkeit heftige künstlerische Vorgang? Wir glauben Luther in seinem Zorne gegen den Papst vor uns zu sehen! —

Gewiß darf es uns erscheinen, daß unsere Civilisation, so weit sie namentlich auch den künstlerischen Menschen bestimmt, nur aus dem Geiste unserer Musik, der Musik, welche Beethoven aus den Banden der Mode befreite, neu beseelt werden könne. Und die Aufgabe, in diesem Sinne der vielleicht hierdurch sich gestaltenden neuen, seelenvolleren Civilisation die sie durchdringende neue Religion zuzuführen, kann ersichtlich nur dem deutschen Geiste beschieden sein, den wir selbst erst

<sup>\*)</sup> In der übrigens so verdankenswerthen Härtel'schen Gesammtausgabe der Beethoven'schen Werke ist von einem Mitgliede des an einem anderen Orte von mir charakterisirten musikalischen "Mäßigkeitsvereines", welches die "Kritit" dieser Ausgabe besorgte, auf S. 260 u. s. der Partitur der neunten Symphonie dieser so sprechende Zug vertilgt, und sür das "frech" der Schott'schen Original=ausgabe das woblanständige, sittig=mäßige "streng" eigenmächtig hingestellt worden. Sin Zusall entdeckte mir sveben diese Fälschung, die, wenn wir über ihre Motive nachdenken, wohl geeignet ist, uns mit schanerlichen Ahnungen über das Schicksal der Werke unseres großen Veethoven zu erfüllen, wenn wir sie für alle Zeiten einer in diesem Sinne progressiv sich ausbildenden Kritik versallen sehen müßten.

richtig verstehen lernen, wenn wir jede ihm zugeschriebene falsche Tendenz fahren lassen.

Wie schwer nun aber die richtige Selbsterkenntniß, namentlich für eine ganze Nation ist, erfahren wir jetzt zu unserem wahren Schrecken an unserem bisher so mächtigen Nachbarvolke der Franzosen; und wir mögen daraus eine ernste Veranlassung zur eigenen Selbsterforschung nehmen, wofür wir uns glücklicher Weise nur den ernsten Bemühungen unserer großen deutschen Dichter anzuschließen haben, deren Grundstreben, bewußt wie unbewußt, diese Selbsterforschung war.

Es mußte diesen fraglich dünken, wie das so unbeholsen und schwerfällig sich gestaltende deutsche Wesen neben der so sicher und leicht bewegten Form unserer Nachbarn romanischer Herkunft einiger Maaßen vortheilhaft sich behaupten sollte. Da andererseits dem deutschen Geiste ein unleugbarer Vorzug in der ihm eigenen Tiese und Innigkeit des Erfassens der Welt und ihrer Erscheinungen zuzuerkennen war, frug es sich immer, wie dieser Vorzug zu einer glücklichen Ausbildung des Nationalcharakters, und von hier aus zu einem günstigen Einflusse auf den Geist und den Charakter der Nachbarvölster anzuleiten wäre, während bisher, sehr ersichtlicher Weise, Veeinsslussen dieser Art mehr schädlich als vortheilhaft von dorther auf uns gewirkt hatten.

Verstehen wir nun die beiden durch das Leben unseres größten Dichters gleich Hauptadern sich durchziehenden poetischen Grundent= würfe richtig, so erhalten wir hieraus die vorzüglichste Anleitung zur Beurtheilung des Problem's, welches sofort beim Antritt seiner unvergleichlichen Dichterlausbahn diesem freiesten deutschen Menschen sich darstellte. — Wir wissen, daß die Konzeption des "Faust" und des "Wilhelm Meister" ganz in die gleiche Zeit des ersten übervollen Erblühens des Goethe'schen Dichtergenius' fällt. Die tiese Inbrunst des ihn erfüllenden Gedankens drängte ihn zunächst zu der Ausfüherung der ersten Anfänge des "Faust": wie vor dem Übermaaße der

eigenen Konzeption erschreckt, wendete er sich von dem gewaltigen Vorhaben zu der beruhigenderen Form der Auffassung des Problem's im "Wilhelm Meister". In der Reife des Mannesalters führte er diesen leicht fließenden Roman auch aus. Sein helb ist der, sichere und gefällige Form sich suchende beutsche Bürgersohn, der über das Theater hinweg, durch die adelige Gefellschaft dahin, einem nütlichen Weltbürgerthume zugeführt wird; ihm ist ein Genius beigegeben, den er nur oberflächlich versteht: ungefähr so, wie Goethe damals die Musik verstand, wird von' Wilhelm Meister "Mignon" erkannt. Der Dichter- läßt unsere Empfindung es deutlich inne werden, daß an "Mignon" ein empörendes Verbrechen begangen wird; seinen Helden jedoch geleitet er über die gleiche Empfindung hinweg, um ihn in einer, von aller Seftigkeit und tragischen Erzentrizität befreiten Sphäre, einer schönen Bilbung zugeführt zu wissen. Er läßt ihn in einer Gallerie sich Bilder besehen. Zu Mignon's Tode wird Musik gemacht, und Robert Schumann hat diese später wirklich auch komponirt. — Es scheint, daß Schiller von dem letten Buche des "Wilhelm Meister" empört war; doch wußte er wohl dem großen Freunde aus seiner seltsamen Verirrung nicht zu helfen; besonders da er anzunehmen hatte, Goethe, der eben doch Mignon gedichtet und uns eine wunderbar neue Welt mit dieser Schöpfung in das Leben gerufen hatte, mußte in seinem tiefsten Inneren einer Zerstreuung verfallen sein, aus welcher es dem Freunde nicht gegeben war, ihn zu erwecken. Nur Goethe selbst konnte sich aus ihr erwecken; und — er erwachte: benn im höchsten Alter vollendete er seinen Faust. Was ihn je zerstreute, faßt er hier in ein Urbild aller Schönheit zusammen: Belena felbst, das ganze, volle antike Ideal beschwört er aus dem Schattenreich herauf, und vermählt sie seinem Faust. Aber der Schatten ist nicht fest zu bannen; er verflüchtigt sich zum davonschwebenden schönen Gewölk, dem Fauft in sinniger, doch schmerzloser Wehmuth nachblickt. Nur Gretchen konnte ihn erlösen: aus der Welt der Seligen reicht die früh Geopferte, unbeachtet in seinem tiefsten Inneren ewig innig

Fortlebende, ihm die Hand. Und dürfen wir, wie wir im Laufe unserer Untersuchung die analogischen Gleichnisse aus der Philosophie und Physiologie heranzogen, jetzt auch dem tiefsten Dichterwerke eine Deutung für uns zu geben versuchen, so verstehen wir unter dem: "Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis" — den Geist der bildensen Kunst, der Goethe so lange und vorzüglich nachstrebte, unter dem: "Das ewig Weibliche zieht uns hinan" aber den Geist der Musik, der aus des Dichters tiefstem Bewußtsein sich emporschwang, nun über ihm schwebt, und ihn den Weg der Erlösung geleitet. —

Und diesen Weg aus tief innerstem Erlebniß hat der deutsche Geist sein Volk zu führen, wenn er die Völker beglücken soll, wie er berufen ist. Verspotte uns, wer will, wenn wir diese unermeßliche Bedeutung der deutschen Musik beilegen; wir lassen uns dadurch so wenig irre machen, als das deutsche Volk sich beirren ließ, da seine Feinde auf einen wohl berechneten Zweisel an seiner einmüthigen Tüchtigkeit hin es beleidigen zu dürfen vermeinten. Auch dieß wußte unser großer Dichter, als er nach einer Tröstung dafür suchte, daß ihm die Deutschen so läppisch und nichtig in ihren, aus schlechter Nachahmung entsprungenen Manicren und Gebahrungen erscheinen; sie heißt: "Der Deutsche ist tapfer". Und das ist etwas! —

Sei das deutsche Volk nun auch tapfer im Frieden; hege es seinen wahren Werth, und werfe es den falschen Schein von sich: möge es nie für etwas gelten wollen, was es nicht ist, und dagegen Das in sich erkennen, worin es einzig ist. Ihm ist das Gefällige versagt; dafür ist sein wahrhaftes Tichten und Thun innig und ershaben. Und nichts kann sich den Siegen seiner Tapferkeit in diesem wundervollen Jahre 1870 erhebender zur Seite stellen, als das Ansdenken an unseren großen Beethoven, der nun vor hundert Jahren dem deutschen Volke geboren wurde. Dort, wohin jetzt unsere Wassen dringen, an dem Ursitze der "frechen Mode" hatte sein Genius schon die edelste Eroberung begonnen: was dort unsere Denker, unsere Dichter, nur mühsam übertragen, unklar, wie mit unverständlichem Laute bes

rührten, das hatte die Beethoven'sche Symphonie schon im tiefsten Inneren erregt: die neue Neligion, die welterlösende Verkündigung der erhabensten Unschuld war dort schon verstanden, wie bei uns.

So feiern wir denn den großen Bahnbrecher in der Wildniß des entarteten Paradieses! Aber seiern wir ihn würdig, — nicht minder würdig als die Siege deutscher Tapferkeit: denn dem Weltsbeglücker gehört der Rang noch vor dem Welteroberer!

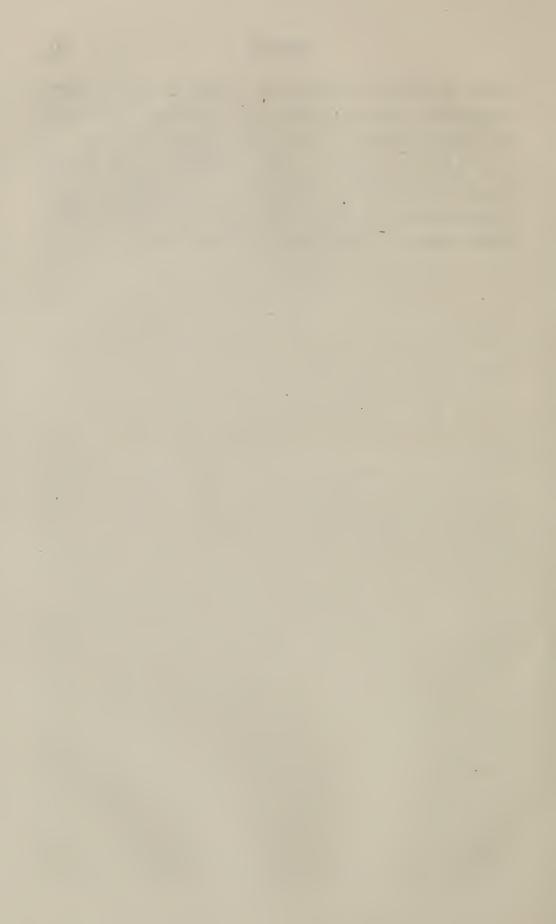

Über die

Bestimmung der Oper.



## Vorwort.

Lei der Ausführung der vorliegenden, zu einem akademischen Vortrage bestimmten Abhandlung, traf ber Verfasser auf die Schwierigkeit, über einen Gegenstand sich nochmals verbreiten zu sollen, welchen er bereits vor längerer Zeit in einem besonderen Buche, mit bem Titel: Oper und Drama, in jeder Hinficht ausführlich behandelt zu haben glaubt. Ronnte bei ber biegmal nöthigen gedrängten Fassung der Hauptgedanke nur in seinen Umrissen ausgeführt werden, so dürfte Derjenige, welcher durch diese Schrift sich zu einer ernsteren Theilnahme angeregt fühlen sollte, die näheren Aufschlüsse über meine auf diesen Gegenstand bezüglichen Gedanken und Urtheile in jenem von mir verfaßten früheren Buche zu fuchen haben. Es würde ihm dann auch wohl nicht entgehen, daß, wenn im Betreff bes Gegenstandes selbst, nämlich der Bedeutung und des Charakters, welche der Verfasser dem musikalisch konzipirten Drama zuspricht, zwi= schen der älteren, ausführlicheren, und der gegenwärtigen, gedräng= teren Fassung zwar eine vollständige Übereinstimmung herrscht, in mancher Beziehung diese lettere bennoch neue Gesichtspunkte barbietet, von welchen aus betrachtet Verschiedenes auch anders sich darstellt; und hierin dürfte das Interessante dieser neueren Abhandlung auch für Diejenigen liegen, welche mit der älteren sich bereits vertraut gemacht hatten.

Es war mir allerdings zur immer neuen Erwägung des von mir felbst Angeregten genügend Zeit gelassen worden, und wohl hätte es mir erwünscht sein müssen, von diesen dadurch abgezogen zu wer= ben, daß mir dagegen der Beweiß für die Richtigkeit meiner Unsichten auf bem praktischen Wege erleichtert worden wäre. Die Ermöglichung einzelner, in meinem Sinne korrekter, theatralischer Leitungen konnte hierfür nicht außreichend sein, sobald diese nicht gänzlich außerhalb ber Sphäre des heutigen Opernwesens gestellt waren; das vorherr= schende Theaterelement unserer Zeit, mit allen seinen nach innen und außen wirkenden ganglich unkünstlerischen, undeutschen, und fittlich wie geistig verderblichen Eigenschaften, ist es, welches sich stets wie ein erdrückender Dunftnebel wieder über die Stätte zusammenzieht, von wo aus es den ermüdenoften Anstrengungen etwa gelingen konnte, einmal auf das Sonnenlicht ausblicken zu lassen. Auch diese vor= liegende Schrift möge baher nicht als ein Bemühen bes Verfassers, etwa auf dem eigentlichen Felde der Theorie an sich Beachtenswerthes zu leisten, sondern als ein, auch von dieser Seite her geleiteter letz= ter Versuch, für seine Anstrengungen auf dem Gebiete der künstlerischen Braxis zur Theilnahme und Förderung anzuregen, aufgenommen werden. Es wird dann auch zu begreifen sein, wie er, einzig von diesem Trachten bestimmt, dazu veranlaßt ward, den von ihm behandelten Gegenstand neuen Gesichtspunkten für die Betrachtung zuzuwenden, da er immer nur suchen muß, das ihn einnehmende Problem so zu stellen, daß es endlich Denjenigen auch sich zukehre, die zu seiner ernsten Betrachtung einzig befähigt sein können. Daß ihm dieser Erfolg bisher noch so schwer zu gewinnen war, und er sich immer wie ein monologisirender einsamer Wanderer, der etwa nur von den Fröschen unserer Theaterrezensions-Sümpfe angequackt wurde, vorkommen mußte, hierin sprach sich ihm eben die Grundverdorbenheit der Sphäre aus, in welche er sich für sein Problem zunächst gebannt sah, weil in ihr andererseits doch nur die einzigen produktiven Elemente bes höheren Kunstwerkes liegen, welchen die Blide der jest ganzlich außerhalb biefer Sphäre Stehenden zugewendet zu haben der mahr= haft beabsichtigte Erfolg auch der vorliegenden Schrift nur fein kann.

Line wohlgemeinte Klage ernsthafter Freunde des Theaters giebt der Oper die Schuld am Verfalle desselben. Sie begründet sich auf die unverkennbare Zurückdrängung des Interesses am rezitirten Schauspiele, sowie auf den durch die Einwirkung der Oper herbeigeführten Verderb der dramatischen Leistungen des Theaters überhaupt.

Die Richtigkeit diefer Beschuldigung muß einleuchtend erscheinen. Bu untersuchen mare nur, wie es kam, daß seit den ersten Unfängen des modernen Theaters zu jeder Zeit die Ausbildung der Oper vor= bereitet worden ist, und daß von den ausgezeichnetsten Geistern wieder= holt die Fähigkeiten eines dramatischen Kunstgenre's aufmerksam er= wogen worden sind, durch deren einseitige Ausbildung dieses die Gestalt der heutigen Oper angenommen hat. Wir dürften bei einer solchen Untersuchung zu einer Betrachtung hingeleitet werden, welche unfere größten Dichter in einem gemiffen Sinne uns als Vorarbeiter für die Oper zeigte. Wenn diese Behauptung mit großer Mäßigung festzuhalten ist, muß uns andererseits der Erfolg der Leistungen unserer großen beutschen Dichter für das Theater, und die Ginwirkung jener auf ben Geift unserer bramatischen Darstellungen zu der ernsten Er= wägung deffen führen, wie gerade diefer Wirkung, d. h. dem Ginfluffe jener großen dichterischen Arbeiten auf den Charakter unserer theatralischen Leistungen, die Oper mit so überwältigender Bestimmung des theatralischen Kunstgeschmackes im Allgemeinen entgegentreten konnte. Bu einer beutlichen Ginficht hierein burften wir gelangen, wenn wir

uns bei dieser Untersuchung zu allernächst an das thatsächliche Ergebeniß halten, welches sich im Charakter der theatralischen Leistungen des eigentlichen Schauspieles kundgiebt, wie es aus der Sinwirkung des Goethe'schen und Schiller'schen Drama's auf den Geist der Darstellungsweise unserer Schauspieler sich herausgestellt hat.

Den Erfolg dieser Einwirkung erkennen wir sofort als bas Er= gebniß eines Misverhältniffes zwischen ber Befähigung unferer Schauspieler und der ihnen gestellten Aufgabe. Eine klare Beleuchtung desselben gehört der Geschichte der deutschen Schauspielkunft an, und ist auf diesem Felte auch durch anerkennenswerthe Leistungen bereits vorgenommen worden. Indem wir uns hier einerseits auf diese beziehen, andererseits das dem Abelstande zu Grunde liegende tiefere ästhetische Problem für ben späteren Gang unserer Untersuchung auf= bewahren, fame es für das Erstere nur darauf an, sestzustellen, daß die ideale Tendenz unserer Dichter für die bramatische Darstellung sich einer Form bedienen mußte, in welcher das Naturell und die Bildung unserer Schauspieler sich nicht bewähren konnten. Es bedurfte ihrerseits der feltensten genialen Begabungen, wie derjenigen einer Sophie Schröder, um eine Aufgabe vollständig zu lösen, welche für unsere, bisher nur an das bürgerlich natürliche Element des deutschen Wesens gewöhnte, Schauspieler viel zu hoch geftellt war, um sie bei bem jah angestellten Bersuche ihrer Lösung nicht in die verderblichste Berwirrung zu bringen. Das übel berufene "falfche Pathos" verdankt seine Entstehung und ctwaige Ausbildung bem bezeichneten Misverhältnisse. Ihm war in den früheren Zeiten ber beutschen Schauspielkunft bas, den fogenannten "englischen Comödianten" besonders eigenthümliche groteste Affektiren vorausgegangen, welches von biefen auf die rohe Darftellung gröblichst zubereiteter alt-englischer, auch Shakespeare'scher Stude angewendet worden war, und das wir heute noch auf dem verkommenen englischen Nationaltheater antreffen. Gegen bieses hatte sich der gefunde Trieb des sogenannten "Naturwahren" gerichtet, welches seinen entsprechenden Ausbruck in der Darstellung des "bürgerlichen" Drama's

gewann. Es ist zu bemerken, daß, wenn selbst Leffing, wie nicht minder Goethe in seiner Jugend, für dieses bürgerliche Drama dichterisch wirksam waren, diesem doch seine Hauptnahrung von je burch Stude zugeführt wurde, welche die vorzüglichsten Schauspieler bieser Beriode fich selbst schrieben. Die enge Sphäre und der geringe dichterische Werth dieser Produkte forderten nun unsere großen Dichter zur Erweiterung und Erhöhung des bramatischen Styles auf; herrschte hierbei der Sinn für fortgesetzte Pflege des "Naturwahren" vor, so mußte sich doch alsbald die ideale Tendenz einprägen, welche für den Ausdruck als poetisches Pathos zu realisiren war. Dem mit diesem Zweige unferer Kunftgeschichte einiger Maaßen Bertrauten ist es bekannt, in welcher Weise unsere großen Dichter in ihren Bemühungen, den neuen Styl den Schauspielern einzubilden, gestört wurden; ob fie, auch ohne diese Störungen, in der Folge hierin glücklich gewesen wären, ift jedoch andererseits durchaus zu bezweifeln, da sie bisher schon nur mit einem künstlichen Scheine dieses Erfolges, welcher sich eben als das sogenannte "falsche Pathos" völlig regelmäßig ausbildete, " sid) hatten begnügen müssen. Dieses blieb, als dem bescheidenen Grade der Begabung der Deutschen für das Schauspiel entsprechend, bin= sichtlich des Charakters der theatralischen Darstellungen von Dramen ibealer Tendenz als einziger, allerdings fehr bedenklicher Gewinn von jener andererseits so großartigen Einwirkung unserer Dichter auf das Theater übrig.

Was sich in diesem "falschen Pathos" aussprach, ward nun wiederum zur Tendenz der dramatischen Konzeptionen unserer geringeren Theaterdichter, deren ganzer Inhalt von vorn herein so nichtig wie jenes Pathos selbst war, wobei wir nur an die Produkte eines Nüllner, Houwald, und der ihnen bis auf unsere Tage folgenden Reihe ähn= licher, dem Pathetischen zugewendeten theatralischen Schriftsteller zu erinnern haben. Als einzige Reaktion hiergegen würde das immer wieder neu gepflegte bürgerliche Prosa-Schauspiel oder Lustspiel unserer Zeit angesehen werden können, wenn das französische "Effektstück"

nicht mit so überwältigendem Einflusse in dieser Richtung auch bei uns Alles zu bestimmen und zu beherrschen vermocht hätte. Hierdurch ist vollends jede irgend erkennbare Reinheit der Typen unseres Theaters getrübt worden, und was wir selbst von Goethe's und Schiller's Dramen für unser Schauspiel übrig behalten haben, ist das offenbar gewordene Geheimniß der Anwendung des "falschen Pathos", der "Effekt".

Wenn alles für das Theater Geschriebene und auf ihm Gespielte gegenwärtig nur von dieser einzigen Tendenz des "Effektes" eingegeben wird, so daß, was diese Tendenz unkenntlich läßt, sofort der Nicht= beachtung verfällt, darf es uns auch nicht wundern, wenn wir sie bei ben Darstellungen der Goethe'schen und Schiller'schen Stude einzig festgehalten sehen; benn in einem gemiffen Sinne liegt hier bas aus Misverstand hervorgegangene Vorbild zu dieser Tendenz verborgen. Das Bedürfniß des "poetischen Pathos'" gab unseren Dichtern eine mit voller Absicht auf das Gefühl wirkende po etischerhetor is che Diktion ein, welche, da die ideale Absicht von unseren unpoetisch begabten Schauspielern weder verstanden noch ausgeführt werden konnte, zu jener an sich sinnlosen, aber melodramatisch wirksamen Rezitation führte, deren eigentliche praktische Tendenz eben jener "Effekt" war, b. h. die Betäubung des finnlichen Gefühles des Zuschauers, wie sie thatsächlich sich im heftigen "Applaus" zu dokumentiren hat. Der "Applaus" und die "Abgangs"-Tirade, welche jenen unverweigerlich hervorrufen sollte, sind zur Seele aller Tendenzen des modernen Theaters geworden: die "brillanten Abgänge" der Rollen unserer flassischen Schauspiele wurden übergählt, und nach ihrer Angahl ihr Werth gang so bemessen, wie der — einer italienischen Opernpartie; und aller= bings kann man es nun unseren applausbedürftigen Prieftern Thalia's und Melpomene's nicht verargen, wenn sie mit Neid und Scheelsucht auf die Oper bliden, in welcher diese "Abgange" noch bei weitem aahlreicher sich vorfinden, und die Applausstürme mit bedeutend größerer Sicherheit gewährleistet find, als selbst in den wirkungsreichsten Schauspielen; und da nun unsere Theaterdichter wiederum von dem Effekte der Rollen unserer Schauspieler leben, so ist es sehr erklärlich, daß der Opernkomponist, der dieses Alles durch Anordnung eines gehörigen Schreiaccentes am Schlusse jeder beliebigen Sängerphrase so leicht bewirkt, ihnen ein sehr verhaßter Nebenbuhler dünkt.

In Wirklichkeit stellt sich aber so, und nicht anders, der äußere Unlaß zu der Klage, von deren Beachtung wir ausgingen, sowie der bei ihrer Untersuchung zu allernächst erfaßbare Charakter berselben heraus. Daß ich weit entfernt von der Meinung bin, hiermit auch den tieferen Grund diefer Klage bezeichnet zu haben, deutete ich vor= läufig genügend an: wollen wir diesen näher erfassen, so bünkt es mich aber am rathsamsten, burch genaue Erwägung bes Charakters der äußerlichen Kennzeichen derfelben, wie fie eben jeder Erfahrung offen liegen, zur Enthüllung ihres inneren Kernes zu gelangen. Deßhalb stellen wir nur zunächst fest, daß dem Charakter aller theatralischen Darstellungen eine Tendenz innewohnt, welche sich in ihrer übelsten Ronsequenz als Trachten nach dem sogenannten Effekt ausweist, und, wenn gleich dem rezitirten Schauspiele nicht minder zu eigen, doch in der Oper am vollständigsten sich zu sättigen vermag. Der Anklage der Oper von Seiten des Schauspieles liegt in ihren gemeinsten Motiven wohl eben nur der Arger über ihren größeren Reichthum an Effektmitteln zu Grunde: einen hiergegen weit größeren Anschein von Berechtigung erhält aber ber ernstliche Verdruß bes Schauspielers, welcher die ersichtlich dünkende Leichtigkeit und Frivolität dieser Effekt= mittel gegenüber der immerhin schwierigeren Bemühung, mit welcher er für einige Richtigkeit der von ihm darzustellenden Charaktere zu forgen hat, abwägt. Das Schauspiel darf nämlich, auch nur in seiner äußer= lichen Wirkung auf das Publikum betrachtet, immer noch sich des Vorzuges rühmen, daß in ihm die dargestellte Handlung selbst, sowie die sie verknüpfenden Vorgänge und erklärenden Motive, verständlich werden müffen, um die Theilnahme des Zuschauers zu fesseln, und daß ein Stud, von lauter beklamatorischen Effektstellen gufammenge=

Richard Wagner, Gef. Schriften IX.

setzt, ohne eine zu Grunde liegende, verständlich sich ausdrückende und dadurch das Interesse bestimmende Handlung, hier noch zu dem Unsbenkbaren gehört. Dagegen darf nun der Oper zur Last gelegt werden, daß hier eine bloße Aneinanderreihung auf die Erregung eines rein sinnlichen Gefühlvermögens berechneter Effektmittel, sobald in ihrer Auseinandersolge nur ein gefälliger Wechsel von Kontrasten geboten ist, durchaus genüge, um über die Abwesenheit jeder verständelichen oder vernünstigen Handlung zu täuschen.

Offenbar liegt diesem Anklagepunkte ein sehr ernstliches Motiv zu Grunde. Dennoch dürften bei näherem Eingehen auch hiergegen sich noch Zweifel erheben. Daß der sogenannte Text einer Oper interessant sein musse, haben zu jeder, und namentlich auch neuerer Zeit die Komponisten so beutlich gefühlt, daß die Erlangung eines guten "Buches" zu ihren ernstlichsten Bemühungen gehörte. ihrem Charafter nach anziehende, oder vielleicht gar aufreizende Aftion hat, namentlich in unserer Zeit, einer Oper, wenn sie ftark wirken follte, immer zu Grunde liegen müffen, fo daß es schwierig sein wurde, dem losen Gefüge eines Operntextes die dramatische Tendenz durchaus absprechen zu wollen. Daß in diesem Sinne fogar keinesweges an= spruchslos verfahren wurde, erkennen wir baraus, bag es fast kein Stück Chakespeare's giebt, und bald feines von Schiller und Goethe geben wird, welches der Oper nicht eben gerade nur gut genug dünkte, für sie verarbeitet zu werden. Gerade dieser Misbrauch durfte mit großem Rechte nun wieder unsere Schauspieler und Theaterdichter verdrießen; es war ihnen erlaubt auszurufen: "was sollen wir uns nun ferner noch ernstlich bemühen, wahre dramatische Aufgaben richtig zu lösen, wenn das Publikum von uns fort dahin sich drängt, wo diese selben Aufgaben in frivolster Entstellung zur blogen Bermehrung der gemeinsten Effektmittel verwendet werden?" Allerdings könnte man ihnen hierauf wieder entgegenhalten, wie es wohl möglich gewesen sein würde, dem deutschen Bublikum die Oper "Fauft" des Herrn Gounod zu bieten, wenn unsere Schauspielbühne ben Goethe'fchen "Faust" ihm zum

wirklichen Verständnisse zu bringen vermocht hätte? Unwiderleglich ersehen wir, daß das Publikum von dem sonderbaren Bemühen unserer Schauspieler, mit dem Monologe unseres "Faust" es zu etwas zu bringen, der Arie des Herrn Gounod mit dem Thema über die Freuden der Jugendlichkeit sich zuwendete, und hier applaudirte, wo es dort zu nichts Rechtem kommen wollte.

Un keinem Beispiele ist wohl deutlicher und bekümmernder zu ersehen, wohin es mit unserem Theater überhaupt gekommen ist. Den= noch darf es uns auch jett noch nicht vollständig richtig erscheinen, wenn an diesem unleugbaren Verfalle dem Aufkommen der Oper allein die Schuld gegeben werden foll; vielmehr dürfte uns dieses Aufkommen in Wirklichkeit ebensowohl die Schwäche unseres Schauspieles, und die Unmöglichkeit innerhalb seiner Grenzen und der ihm einzig zu Gebote stehenden Ausdrucksmittel der idealen Anlage des Drama's überhaupt entsprechen zu können, aufdecken. Gerade hier, wo das höchste Ideal mit der größten Trivialifirung desselben sich berührt, wie in dem so= eben herangezogenen Beispiele, muß uns die Erfahrung erschrecken, und einen tiefen Einblick in die Natur des vorliegenden Problem's aufdrängen. Wir könnten die Nöthigung hierzu noch von uns halten, wenn wir eben nur eine große Entsittlichung des öffentlichen Runft= geschmackes zugeben, und den Gründen derselben im weiteren Felde unseres öffentlichen Lebens nachforschen wollten. Da es aber gerade für uns, die wir eben von diesem Standpunkte aus zu jener erschreckenden Erfahrung gelangten, nicht möglich sein kann, auf dem weiten Umwege der Annahme einer Regeneration unseres öffentlichen Geiftes ju der Vorstellung einer glücklichen Ginwirfung von dieser Seite ber auf unseren öffentlichen Runftgeschmack im Besonderen zu gelangen, so dürfte uns wohl der Versuch dagegen räthlich dünken, auf dem un= mittelbaren Wege der Erforschung des hier zu Grunde liegenden, zunächst rein ästhetischen Problem's zu einer Lösung zu gelangen, welche uns vielleicht auch zu einer hoffnungsvollen Annahme der Möglichkeit

einer Einwirkung von dieser entgegengesetzten Seite her auf den öffent= lichen Geift überhaupt führen könnte.

Um uns für diesen Zweck sogleich genau zu bestimmen, stellen wir daher sofort eine These auf, deren Durchführung uns angelegen sein möge. Sie heiße so:

Wir geben zu, daß die Oper den Berfall des Theaters offenbar gemacht hat: muß es zweifelhaft erscheinen, ob sie diesen Berfall herbeiführte, so ist an ihrer jetzigen vorherrschenden Wirksamkeit doch beutlich zu erkennen, daß sie allein berusen sein kann, unser Theater wieder aufzurichten; daß diese Wiedererhebung ihr aber nur dann wahrhaft glücken kann, wenn sie unser Theater zugleich der Erreichung Dessen zusührt, wozu ihm die idealen Anlagen so besonders inne wohnen, daß an der disherigen ungeeigneten und ungenügenden Entwickelung derselben gerade das deutsche Theater ärger verkümmerte, als das französische Theater, welchem diese idealen Anlagen nicht zu eigen waren, und welches daher in einer beschränkteren Sphäre sich leicht zu realer Korrektheit ausbilden konnte.

Eine verständig ausgeführte Geschichte des theatralischen "Pathos" würde es uns deutlich machen, worauf es bei der idealen Nichtung des modernen Drama's von jeher abgeschen war. Hier würde es nun lehrreich sein, zu beachten, wie die Italiener, welche für alle ihre Kunsttendenzen zunächst bei der Antike in die Schule gingen, das rezitirte Drama sastien Drama's auf dem Boden der musikalischen Aprik versuchten, und somit auf diesem Wege in immer einseitigerer Abirrung die Oper produzirten. Während dies, vermöge der hier Alles beherrschenden Einwirkung des sein gebildeten Kunstgeistes der höheren gesellschaftlichen Sphäre der Nation, in Italien vor sich ging, entwickelte sich bei den Spaniern und Engländern aus dem eigentlichen Bolksgeiste selbst das moderne Schauspiel, nachdem die antikisirende Nichtung der gelehrten Dichter sich zu einer lebhaften Einwirkung auf die Nation unfähig erwiesen hatte. Erst von der Grundlage dieser

realistischen Sphäre aus, in welcher Lope be Bega sich so übermüthig produktiv bewährt hatte, leitete bei den Spaniern Calberon das Drama derjenigen idealisirenden Tendenz zu, für welche er sich mit den Italienern in der Weise berührte, daß wir vielen seiner Stude bereits den Charakter des Opernhaften zusprechen müssen. Bielleicht würde auch das Drama der Engländer einer gleichen Tendenz nicht fern geblieben sein, wenn nicht das unbegreifliche Genie eines Chakespeare es vermocht hätte, auf dem Boden des realistischen Volksschauspiels felbst die allererhabensten Gestalten der Geschichte und der Sage mit einer solchen Naturwahrhaftigkeit erscheinen zu lassen, daß sie sich jeder Bemessung mit einem der antiken Form bisher misverständlich ent= nommenen Maakstabe entzogen. Das Staunen über die Unbegreif= lichkeit und Unnachahmlichkeit Shakespeare's trug vielleicht nicht minder, als die Erkenntniß der mahren Bedeutung der Antike und ihrer Formen andererseits, dazu bei, unsere großen Dichter in ihren Bildungen für das Drama zu bestimmen. Von ihnen wurden dann auch wieder die vorzüglichen Anlagen der Oper erwogen, wobei schließlich sie wiederum auf die Unbegreiflichkeit bessen, wie dieser Oper von ihrem Stand= punkte aus beizukommen wäre, gerathen mußten. Schiller konnte durch den hinreißenden Eindruck der Gluck'schen "Jphigenia in Tauris" auf ihn bennoch nicht zum Auffinden eines Modus' für ein Befassen mit der Oper bestimmt werden; und daß Alles hierfür nur dem musi= falischen Genie vorbehalten sein könne, schien Goethe deutlich aufgegangen zu sein, als er die durch den "Don Juan" ihm sich eröffnenden unge= meinen Aussichten für das musikalisch konzipirte Drama bei der Nachricht von Mozart's Tode als erloschen betrachten zu müffen glaubte.

Es ist uns durch dieses Verhalten Goethe's und Schiller's ein tiefer Einblick in die Natur des Dichters, rein als solchen, gewährt. Mußte ihnen einerseits Shakespeare und sein Verfahren unbegreif= lich dünken, und mußten sie andererseits dem Musiker die ihm einzig lösbare Aufgabe, die Gestalten des Drama's idealisch zu beleben, mit nicht minderem Unbegreifen seines Verfahrens hierbei, allein über= laffen, so fragt es sich, wie sie eigentlich als Dichter zu bem wahren Drama sich verhielten, und ob sie, als solche allein, überhaupt für bas Drama fich befähigt und berufen fühlen konnten. Gin Zweifel hierüber scheint diesen so tief wahrhaftigen Männern mit zunehmender Stärke angekommen zu sein, und schon an ber wechselnden Form ihrer Entwürfe erkennt man, daß sie sich nur wie in einem stetigen Bersuchen begriffen fühlten. Bersuchten wir bagegen nun uns in die Natur diefes Zweifels zu versenken, so dürften wir auf das Befenntniß einer Ungulänglichkeit bes bichterischen Wesens treffen, wel= ches, rein an sich, nur als Abstraktum zu fassen ist, and erst burch das Material seiner Gestaltungen zu einem Konkretum wird. Ift ohne dichterisches Wesen weder der Plastiker noch der Musiker denkbar, so fragt es sich nur, wie Dasjenige, was in biesen als latent wirkende Kraft das Runstwerk hervorbringt, im reinen Dichter als bewußter Geftaltungstrieb zu bemselben Ergebnisse führen könne?

Dhne uns tiefer auf die Erforschung ber hiermit berührten Geheimnisse einzulassen, müssen wir uns boch Deffen erinnern, mas ben modernen Kulturdichter vom naiven Dichter der alten Welt unter= scheibet. Dieser war vor Allem Erfinder von Mythen, dann Erzähler berselben im laut vorgetragenen Epos, und endlich ihr unmittelbarer Darsteller im lebendigen Drama. Der Form dieses breifachen Dichters bemächtigte sich zuerst Platon für seine so bramatisch belebten, und von Mythenbildung reich erfüllten bialogischen Scenen, welche füglich als Ausgangspunkt und, zumal in dem herrlichen "Gaftmahl" bes bichterischen Philosophen, als unerreichtes Vorbild der eigentlichen, stets dem Didaktischen sich zuneigenden, Litteratur-Boesie angeschen werden könnten. hier find die Formen der naiven Boesie nur noch zur Berftändlichung philosophischer Thesen in einem abstrakt-populären Sinne benutt, und die bewußt wirkende Ten beng tritt an die Stelle ber Wirkung des unmittelbar angeschauten Lebensbildes. Die "Tendenz" auch auf das lebendig vorgeführte Drama anzuwenden, mußte unseren

großen Kulturdichtern als ber ersprießlichste Weg zur Veredelung bes vorgefundenen populären Schaufpiels dünken; und hierzu konnten fie burch die Beachtung besonderer Eigenschaften des antiken Drama's verleitet werden. Wie dieses sich aus einem Kompromiß des apolli= nischen mit dem dionnsischen Elemente zu seiner tragischen Eigenthüm= lichkeit ausgebildet hatte, konnte sich hier auf der Grundlage einer uns fast unverständlich gewordenen Lyrif der althellenische, didaktische Priefter-Hymnus mit dem neueren dionysischen Dithyrambus zu der hinreißenden Wirkung vereinigen, welche dem tragischen Kunstwerke ber Griechen so unvergleichlich zu eigen ift. Daß die hier mitwirksamen apollinischen Elemente namentlich es waren, welche der griechischen Tragödie, als litterarischem Monumente, für alle Zeiten eine vorzügliche Beachtung, namentlich auch der Philosophen und Didakten zuwendeten, konnte unsere neueren Dichter, welchen hierin zunächst auch nur anscheinende Litteraturprodukte vorlagen, sehr erklärlicher Weise zu dem Urtheile verleiten, daß in diefer didaktischen Tendenz die eigentliche Würde des antiken Drama's zu finden, und demgemäß auch einzig durch ihre Einprägung in das vorgefundene populäre Drama dieses zu idealer Bedeutung zu erheben sei. Der ihnen innewohnende wahrhaft fünstlerische Geist bewahrte sie davor, der nackten Tendenz das lebenvolle Drama selbst aufzuopfern; aber, mas dieses durch= geistigen, gleichsam auf den Rothurn der Idealität erheben sollte, konnte nur die von vornherein hochgestellte Tendenz sein, und zwar um so mehr, als das ihnen einzig zur Verfügung gestellte Material, das Werkzeug der Verständlichung der Begriffe, die Wortsprache, eine Beredelung und Erhöhung des Ausdruckes nur nach diefer Seite hin denkbar, oder auch räthlich erscheinen lassen konnte. Die dichterisch gefaßte Senteng konnte einzig der höheren Tendeng entsprechen, und die Wirkung von dieser Seite her auf das, durch das Drama immer= hin erregte, finnliche Empfängnigvermögen mußte ber fogenannten poetisch en Diktion übertragen werden. Diese aber ist es, welche in der Darstellung ihrer Stude eben zu jenem "falschen Pathos" verführte bessen Erkennung unsere großen Dichter wohl in ein bedenkliches Nachsinnen versetzen mußte, als sie sich dagegen von der Wirkung der Gluck'schen "Jphigenia" und des Mozart'schen "Don Juan" so bedeutend erfaßt fühlten.

Was sie hier so stark ergreifen mußte, war, daß sie durch die Wirkung der Musik das Drama sofort in die Sphäre der Joealität entrückt sahen, aus welcher der einsachste Zug der Handlung in einem verklärten Lichte ihnen entgegentrat, Affekt und Motiv, zu einem einzigen unmittelbaren Ausdruck verschmolzen, mit edelster Rührung zu ihnen sprachen. Hier schweigt jedes Verlangen nach Erfassung einer Tenzbenz, denn die Idee selbst verwirklichte sich vor ihnen als unabweiszlicher Anruf des höchsten Mitgesühles. "Es irrt der Mensch so lang' er strebt", oder: "das Leben ist der Güter höchstes nicht", war hier nicht mehr auszusprechen, da das innigste Geheimniß der weisesten Sentenz selbst in deutlicher melodischer Gestaltung unverhüllt sich ihnen kundgab. Sagte jene: "das bedeutet", so sagte diese: "das ist!" Hier war das höchste Pathos zur reinen Seele des Drama's geworden; wie. aus einer seligen Traumwelt trat uns das Bild des Lebens mit sympathischer Wahrhaftigkeit entgegen.

Aber wie räthselhaft mußte unseren Dichtern dieses Kunstwerk erscheinen: wo war in ihm der Dichter zu erfassen? Gewiß nicht dort, wo ihre eigene Stärke lag, in dem Gedanken und der poetischen Diktion, worin jene Texte geradezu nichtig waren. Konnte vom Dichter daher nicht die Rede sein, so war es nun der Musiker, dem das Kunstwerk einzig anzugehören schien. Nach ihrem Maaßstade als Künstler bemeisen, siel es aber schwer, diesem eine Bedeutung zuertennen zu sollen, wie sie zu der von ihm ausgehenden ungeheueren Wirkung im Verhältnisse stand. In der Musik lag ihnen eine offentbar unvernünstige Kunst vor, ein halb wildes, halb läppisches Wesen, dem mit wahrhafter Kunstbildung gar nicht beizukommen war. Dazu in der Oper ein so kleinliches, unzusammenhängendes Formengebäude, ohne jeden erfaßlichen architektonischen Sinn, dessen willkürlich zu-

fammengesetzte einzelne Theile auf Alles, nur nicht auf die Konsequenz eines dramatischen Planes abzielen konnten. War es nun die drama= tische Unterlage, welche gerade in Gluck's "Jphigenia" jenes zerstreute Formengewirr zu einem fo ergreifenden Ganzen zusammengefaßt hatte, so frug es sich jett, wer wohl an die Stelle dieses Operndichterstreten, und felbst einem Gluck den sonderbar dürftigen Text zu seinen Arien schreiben möchte, wenn er nicht als "Dichter" sofort sich aufgeben wollte? - Das Unbegreifliche lag hier in einer Wirkung von höchster Idealität, von welcher die fünstlerischen Faktoren nach der Analogie jeder anderen Kunst nicht aufzufinden waren. Diese Unbegreiflichkeit vermehrte sich, wenn endlich gerade von diesem Gluck'schen Werke, welches durch sein der Antike fertig entnommenes Süjet von edelstein tragischem Werthe so sinnvoll gehoben war, abgesehen wurde, und der Oper in jeder noch so unfinnigen oder seichten Gestaltung unter ge= wissen Umftänden eine unvergleichliche Wirkung selbst im idealsten Sinne zugesprochen werden mußte. Diese Umstände traten aber sofort ein, wenn ein großes dramatisches Talent sich der Partien einer solchen Oper bemächtigte. Erinnern wir uns hier beispielsweise der wohl noch vielen Mitlebenden unvergeflichen Darstellung des "Romeo" in der Bellini'schen Oper, welche uns einst die Schröder-Devrient vorführte. Jedes Gefühl des Musikers mußte sich gegen die Anerkennung irgend eines fünstlerischen Werthes der durchaus seichten und ärmlichen Musik sträuben, welche hier über ein Opernpoem von grotesker Dürftigkeit geworfen war; und bennoch fragen wir einen Jeden, ber dieß erlebte, welchen Eindruck ihm der "Romeo" der Schröder-Devrient gegenüber etwa bem Romeo unferes beften Schauspielers felbst im Stücke bes großen Britten, gemacht habe? Hierbei muß aber bezeugt werden, daß diese Wirkung keinesweges etwa in der Gesangsvirtuosität, wie bei ben sonstigen Erfolgen unserer eigentlichen Opernfängerinnen, son= bern, während diese hier gering und durchaus nicht durch üppige Stimm-Mittel unterstützt war, lediglich in der dramatischen Leistung lag, welche nun wiederum aber selbst der gleichen Schröder=Devrient

im allervorzüglichsten rezitirten Schauspiele ganz unmöglich geglückt sein würde, somit einzig nur in dem Elemente der, selbst in dieser dürftigsten Form immer noch idealisch verklärenden, Musik gelingen konnte.

Gerade eine Erfahrung, wie diese zuletzt in Betracht gezogene, dürfte uns aber auf den richtigen Weg zur Erlangung eines Urtheiles, und zur Auffindung des wahren Faktors bei der Hervorbringung des dramatischen Kunstwerkes führen. — Da der Antheil des Dichters hierbei so sehr gering war, glaubte Goethe die Autorschaft der Oper ausschließlich dem Musiker zusprechen zu müssen; inwiesern dieses einen sehr ernstlichen Sinn hat, dürfte uns nun erklärlich werden, wenn wir zunächst dem zweiten Gegenstande der Unbegreislichkeit auf dem Gebiete des Drama's für unsere großen Dichter, nämlich der Eigenthümlichkeit Shakes pe are's und seines künstlerischen Versahrens näher zu treten uns gestatten, um hierüber einem richtigen Aufschlusse nachzugehen. —

Den Franzosen, als Repräsentanten der modernen Civilisation, gilt Shakespeare, ernstlich betrachtet, noch heute als eine Monstruosität; bis in die neueste Zeit ist er selbst auch den Deutschen ein Gegenstand stets erneueter Untersuchungen geblieben, deren Ergebniß noch so wenig sich als ein sicheres herausgestellt hat, daß die allerverschiedenartigsten Ansichten und Behauptungen zu jeder Zeit sich immer wieder geltend zu machen suchen. So ist diesem räthselhaften Dramatiker, welcher bereits als ein völlig unzurechnungsfähiges wildes Genie ohne alle Runftbildung angesehen werden durfte, neuerdings sogar wiederum die fonsequenteste Tendenz des Lehrdichters zugeschrieben worden. Goethe, ber ihn noch im "Wilhelm Meifter" als "vortrefflichen Schriftsteller" einführt, fand bei stets wieder aufgenommener Betrachtung des hier vorliegen= den Problem's für sein immer vorsichtiger werdendes Urtheil schließlich darin einen Anhalt, daß er die höhere Tendenz hier nicht im Dichter, sondern in den von ihm in unmittelbarer Aktion vor uns hingestellten Personen als Charaktere verkörpert aufsuchte. Je näher aber wieder auf diese Geftaltungen hingesehen wurde, desto räthselhafter verbarg

sich das Verfahren des Künstlers hierbei dem Forscherblicke: war der große Plan eines Stückes beutlich zu erfassen, und eine konsequent sich entwickelnde Sandlung, wie sie sich meistens im gewählten Stoffe selbst vorfand, unmöglich zu verkennen, so waren doch die wunderbaren "Bufälligkeiten" bei ber Ausführung des Planes, wie im Gebahren ber Personen, nach dem Schema einer fünstlerischen Anordnung und überlegten Aufzeichnung nicht zu begreifen. Hier gewahrte man eine Draftik der Individualität, die oft wie unerklärliche Launenhaftig= feit erschien, über beren richtigen Sinn wir aber erst bann Aufschluß erhielten, wenn wir das Buch schlossen, und das Drama nun lebendig sich vor uns bewegen sahen, wo dann das Bild des Lebens, mit un= widerstehlicher Naturwahrheit im Spiegel gesehen, vor uns stand, und uns mit bem erhabenen Schrecken einer Geistererscheinung erfüllte. Wie aber diesem Zauberspiele die Eigenschaft eines "Runstwerkes" bei= messen? War der Verfasser dieser Stücke ein Dichter?

Das Wenige, was wir von seinem Leben wissen, sagt es uns mit naiver Unumwundenheit, nämlich : daß er ein Schaufpieler und The= aterunternehmer mar, der sich und seiner Truppe diese Stücke her= richtete und schrieb, vor welchen unsere größten Dichter jett erstaunt und in wahrhaft rührender Verwirrung stehen, und welche zum größten Theile gar nicht mehr auf fie gekommen sein würden, wenn die unscheinbaren Souffleur= bücher des Globetheaters nicht zu rechter Zeit noch durch den Buchdruck dem Untergange entrissen worden wären. Lope de Bega, der fast nicht weniger Bunderbare, schrieb seine Stude von heute zu morgen im unmittelbaren Berkehre mit dem Theater und seinen Aktoren; einzig lebenvoll produktiv stehtneben Corneille und Racine, den Dichtern der Façon, der Schauspieler Molière; und mitten in seinem erhabenen Runftwerke ftand Nischnlos als Führer des tragischen Chores. — Nicht dem Dichter, sondern bem Dramati fer ift nachzuforschen, wenn die Natur des Drama's er= flärt werden soll; dieser steht aber dem eigentlichen Dichter nicht näher, als dem Mimen felbst, aus dessen eigenster Natur er hervorschreiten muß, wenn er als Dichter "bem Leben seinen Spiegel vorhalten" will.

Das Wesen der dramatischen Kunft zeigt sich, der dichterischen Methode gegenüber, daher sehr richtig zunächst als ein völlig irrationales; es ist nicht zu fassen, als vermöge einer völligen Umwendung der Natur des Betrachters. Worin diese Umwendung zu bestehen habe, bürfte uns aber nicht schwer zu bezeichnen fallen, wenn wir auf bas Naturverfahren bei ben Anfängen aller Runft hinweisen, und biefe haben wir deutlich im Improvifiren vor uns. Der Dichter, ben improvisirenden Mimen einen Plan der darzustellenden Aktion vorzeichnend, würde sich ungefähr wie der Verfasser eines Operntertes zum Musiker verhalten; fein Werk kann noch gar keinen Runftwerth beanspruchen; es wird ihm dieser aber im allervollsten Maaße zu Theil werden, wenn der Dichter den improvisatorischen Geist des Mimen zu seinem eigenen macht und seinen Plan gänzlich im Charakter dieser Improvisation ausführt, so daß jett der Mime mit seiner vollsten Gigen= thümlichkeit in die höhere Besonnenheit des Dichters eintritt. Gewiß geht hiermit auch eine völlige Beränderung des dichterischen Runftwerkes felber vor, und diese könnten wir etwa damit charakteristisch bezeichnen, daß wir uns die möglicherweise aufgeschriebene Improvisation eines großen Musikers vorführten. Wir haben Ausfagen vorzüglicher Zeugen von dem mit Nichts zu vergleichenden Gindrucke vor uns, welchen Beet= hoven durch längeres Improvisiren auf dem Klaviere seinen Freunden hinterließ; die Alage, gerade diese Erfindungen nicht durch Aufzeichnung festgehalten zu miffen, durfen mir, felbst ben größten Werken bes Meisters gegenüber, nicht als übertrieben ansehen, wenn wir hierzu die Erfahrung halten, daß felbst minder begabte Musiker, deren mit der Feder ausgeführten Kompositionen Steifheit und Unfreiheit an= haften blieb, durch freies Phantafiren uns in wahres Erstaunen über eine ganz unvermuthet angetroffene, oft sehr ergiebige Erfindungsgabe setzen konnten. — Jedenfalls glauben wir der Lösung eines überaus schwierigen Problem's eine mahrhafte Erleichterung zuzuführen, wenn wir das Chakespeare'sche Drama als eine fixirte mimisch e 3 mprovi= fation von allerhöchstem dichterischem Werthe bezeichnen.

Denn bei dieser Auffassung erklärt sich uns sofort jede der so wunderbar dünkenden Zufälligkeiten im Gebahren und Reden von Personen, welche nur von dem einen Sinne belebt sind, jetzt, in diesem Augenblicke ganz Diesjenigen zu sein, als welche sie uns erscheinen sollen, und denen dagegen nie eine Rede beikommen kann, welche außerhalb dieser wie angezauberten Natur liegt; wobei es uns bei näherer Betrachtung sogar lächerlich vorkommen müßte, wenn plötzlich eine dieser Gestalten sich uns als Dichter zu erkennen geben wollte. Dieser schweigt, und bleibt uns eben ein Näthsel, wie Shakespeare. Sein Werk aber ist das einzig wahre Drama, und welche Bedeutung diesem endlich wieder als Kunstwerk innewohnt, das zeigt sich daran, daß wir in seinem Autor den tiessinnigsten Dichter aller Zeiten vermuthen müssen. —

Für die Betrachtungen, zu welchen diefes Drama fo über= reiche Anregung giebt, heben wir zunächst die unserer Untersuchung am dienlichsten erscheinenden Eigenschaften besselben hervor. diesen gehört zuvörderst diejenige, daß es, abgesehen von allem seinem übrigen Werthe, der Gattung der eigentlichen wirksamen The aterftude angehört, wie fie von den hierzu berufenen, aus dem Theater hervorgegangenen oder ihnen unmittelbar nahestehenden Berfassern, in den verschiedensten Zeiten hergerichtet worden sind, und z. B. die populären Schauspielbühnen der Franzosen von Jahr zu Sahr bereichert haben. Der Unterschied liegt hier lediglich in dem dichterischen Werthe der in gleicher Weise entstandenen, mahrhaft dramatischen Produkte. Dieser scheint sich auf den ersten Blick durch die Größe und Bedeutung des Handlungsftoffes zu bestimmen. Während nicht nur dem Franzosen alle Vorgänge des modernen Lebens überhaupt, sondern auch den, übrigens für das theatralische Wesen ungleich geringer begabten Deutschen, die Ereignisse dieses Lebens im engeren bürgerlichen Verkehre auf der Bühne mit täuschender Wahrheit darzuftellen glückte, versagte diese wahrhaftig reproduzirende Kraft gang in dem Maaße, als die Vorgänge des höheren Lebens, und endlich die für den Alltagsblick in erhabene

Ferne gerückten Schickfale ber Beroen ber Weltgeschichte und ihre Mythen auf der Scene vorgeführt werden sollten. Hierfür hatte sich der unausreichenden mimischen Improvisation eben der eigentliche Dichter zu bemächtigen, b. h. ber Erfinder und Geftalter ber Mythen, und sein hierzu besonders berufenes Genie sollte fich darin kundthun, daß er den Styl der mimischen Improvisation auf die Höhe seiner dichterischen Absicht erhob. Wie es Shakespeare gelungen sein möge, feine Schauspieler selbst auf diese Sohe zu erheben, muß uns wieder= um ein Räthfel bleiben; gewiß ift nur, daß die Fähigkeiten unferer heutigen Schauspieler sofort an der von Shakespeare gestellten Aufgabe scheitern. Möglich bliebe die Annahme, daß das den jetigen englischen Schauspielern eigenthümliche groteske Uffektiren, wie wir es oben nannten, ber Aberreft einer alteren Befähigung sei, welche, da dieses unverkennbar einer der Nation zugehörigen Natureigen= thumlichkeit entstammt, in der schönsten Zeit des englischen Volks= lebens, und vermöge des hinreißenden Beispieles des dichterischen Mimen selbst, einmal zu einer so unerhörten Blüthe des theatralischen Darstellungswesens führte, daß Chakespeare's Konzeptionen in diesem völlig aufgehen konnten. Bielleicht aber dürfen wir zur Erklärung dieses Räthsels, wenn wir kein so ungemeines Wunder annehmen wollen, und auf bes großen Sebaftian Bach's Schickfal beziehen, dessen uns hinterlassene überreiche und schwierige Chorkompositionen zunächst zu der Annahme verleiten, es müßten dem Meister zur Ausführung derfelben die unvergleichlichsten Gefangsfräfte zu Gebote geftanden haben, während wir im Gegentheil seine Alagen über die meistens gang erbarmliche Beschaffenheit seines Schulknabenchores aus unwiderleglichen Dokumenten kennen\*). Gewiß ift es, daß

<sup>\*)</sup> Das unter Musikern traditionell gewordene Bekenntuiß eines ehe= maligen Chorfängers unter Bach erklärt und, wie die Ausführung der un= gemein schwierigen Werke des Meisters dennoch vor sich ging: "erstlich prügelte er uns, und dann — klang es schenßlich", so lautete diese wunderliche Erklärung. —

Shakespeare sehr frühzeitig von seinem Befassen mit dem Theater sich zurückzog, was wir uns sehr wohl aus der ungeheueren Ermüdung, welche ihm das Einüben seiner Stücke kostete, sowie aus der Verzweislung des weit über die ihm vorliegende "Möglichkeit" hinaus=ragenden Genie's, erklären könnten. Die ganze Natur dieses Genie's erklärt sich uns aber wiederum doch nur aus dieser "Möglichkeit" selbst, welche in der Anlage der mimischen Natur sehr wohl vorhanden war, und daher sehr richtig vom Genie vorausgesetzt wurde; und wir dürsen, die Kulturbestrebungen des Genius' der Menschheit in einem großen Zusammenhange erfassend, es als den Nachkommen Shakespeare's in einem gewissen Sinne von dem größten Dramatiker hinterslassen Aufgabe ausehen, jene höchste Möglichkeit in der Ausbildung der Anlagen der mimischen Kunst wirklich zu erreichen.

Dieser Aufgabe nachzutrachten scheint der innere Beruf unserer großen deutschen Dichter gewesen zu sein. Bon der hierzu unerläßlich nöthigen Erkenntniß der Unnachahmlichkeit Shakespeare's ausgehend, bestimmte sie für jede Form ihrer dichterischen Konzeptionen ein Trieb, den wir bei der Festhaltung dieser Annahme wohl verstehen können. Die Aussuchung der idealen Form des höchsten Kunstwerkes, des Drama's, mußte sie von Shakespeare ab nothwendig auf die erneuete, immer innigere Betrachtung der antiken Tragödie hinleiten; in welchem Sinne sie einzig hieraus Gewinn ziehen zu dürsen vermeinten, beleuchteten wir zuvor, und wir mußten sie, von diesem mehr als zweiselhaften Wege ab, dem unerklärlich neuen Eindrucke zugeführt sehen, welchen die edelsten Gestaltungen des, andererseits wiederum so höchst problematisch erscheinenden, Genre's der Oper auf sie hervorbrachten.

Hier war nun hauptfächlich zweies beachtenswerth, nämlich: daß die edle Musik eines großen Meisters den Leistungen selbst gering begabter dramatischer Darsteller einen idealen Zauber verlieh, welcher auch den vorzüglichsten Mimen des rezitirenden Schauspiels versagt war; während andererseits ein ächtes dramatisches Talent selbst eine

gänzlich werthlose Musik so zu abeln vermochte, daß wir von einer Leistung ergriffen waren, welche bemselben Talente im rezitirenden Drama nicht gelingen konnte. Daß diese Erscheinung nur aus ber Macht der Musik erklärt werden mußte, war unabweislich. Dieß konnte aber nur von der Musik gang im Allgemeinen gelten, wogegen es unbegreiflich blieb, wie dem eigenthümlichen kleinlichen Gefüge ihrer Formen ohne eine Unterordnung der allerübelsten Art vom dramatischen Dichter beizukommen sein könnte. — Wir zogen nun das Beispiel Chakespeare's heran, um uns einen möglichen Einblick in die Natur und namentlich das Berfahren des wahrhaften Drama= tikers zu gewinnen. So geheimnisvoll hier auch das Meiste bleiben mußte, ersahen wir doch, daß es die mimische Kunft war, mit welcher der Dichter gänzlich zu Eines ward, und muffen nun erkennen, daß diese mimische Kunft gleichsam der Lebensthau ist, in welchen die dichterische Absicht zu tauchen war, um, wie in zauberischer Berwandlung, als Spiegel bes Lebens erscheinen zu können. Wenn nun jede Handlung, selbst jeder gemeinste Vorgang des Lebens (wie uns dieß nicht nur Shakespeare, sondern selbst jeder achte Theaterstückmacher zeigt) als mimisches Spiel reproduzirt, sich uns in dem verflärten Lichte und mit ber objektiven Wirkung eines Spiegelbildes zeigt, so müffen wir in Folge unserer weiteren Betrachtungen fon= ftatiren, daß wiederum dieses Spiegelbild in der reinsten Berklärung der Idealität sich zeigt, sobald es in dem Zauberbronnen der Mufik getränkt, gleichsam nur noch als reine Form, von jeder realistischen Stofflichkeit befreit, uns vorgehalten wird.

Nicht mehr die Form der Musik, sondern die Formen der historisch entwickelten Musik würden daher zunächst in Erwägung zu ziehen sein, wenn wiederum auf diejenige höchste Möglichkeit in der Ausbildung der Anlagen des mimisch=dramatischen Kunstwerkes geschlossen werden soll, welche dem Suchenden und Trachtenden als stummes Näthsel vorschwebte, während sie andererseits sich laut und überlaut aufdrängte.

Als die Form der Musik haben wir zweifellos die Melodie zu verstehen; die besondere Ausbildung dieser erfüllt die Geschichte unserer Musik, wie ihr Bedürfniß die Ausbildung des von den Italienern versuchten Inrischen Drama's zur "Oper" entschied. Sollte hierbei zunächst die Form der griechischen Tragodie nachgebildet werden, so schien diese auf den ersten Blick sich in zwei Haupttheile zu zer= setzen, in den Chorgesang und in die periodisch zur Melopöe sich steigernde bramatische Rezitation: das eigentliche "Drama" war somit dem Rezitativ übergeben, dessen erdrückende Monotonie zuletzt durch die akademisch approbirte Erfindung der "Arie" gebrochen werden sollte. In dieser gelangte hierbei die Musik einzig zu ihrer selbständigen Form als Melodie, und fie gewann deßhalb fehr richtig einen folchen Vorrang vor den übrigen Faktoren des musikalischen Drama's, daß dieses selbst endlich, nur noch als Vorwand gebraucht, zum trockenen Gerüfte für die Ausstellung der Arie herabsank. Die Geschichte der in die Arienform festgebannten Melodie ist es nun, welche uns zu beschäftigen hätte, wenn wir uns für jett nicht damit begnügen dürften, diejenige ihrer Gestaltungen in Betracht zu ziehen, in welcher sie sich unseren großen Dichtern barbot, als sie im Allgemeinen von ihrer Wirkung sich tief ergriffen, desto mehr aber auch verwirrt fühl= ten, wenn sie andererseits an ein dichterisches Befassen mit ihr denken Unstreitig war es immer nur das besondere Genie, welches sollten. diese so enge und sterile Form der melodischen Ausdehnung in der Weise zu beleben wußte, daß sie zu jener ernsthaften Wirkung fähig war: ihre Erweiterung und ideale Entfaltung war somit auch einzig nur vom Musiker zu erwarten, und bem Gange biefer Entwickelung konnte bereits deutlich zugesehen werden, wenn man das Meisterwerk Mozart's mit dem Gluck's verglich. Hierin drückte sich der zunehmende Reichthum der rein musikalischen Erfindung namentlich auch als einzig entscheidend für die Befähigung der Musik im dramatischen Sinne aus, da sich in Mozart's "Don Juan" bereits eine Fülle von dra= matischer Charakteristik zeigte, von welcher der bei weitem geringere Richard Wagner, Gef. Schriften IX. 12

Musiker Gluck noch keine Ahnung haben konnte. Dem deutschen Genius aber war es vorbehalten, die musikalische Form durch höchste Belebung jedes ihrer kleinsten Bruchtheile zu der unerschöpflichen Mannigfaltigkeit zu erheben, welche zum Staunen der Welt sich jetzt in der Musik unseres großen Beethoven darbietet.

Die musikalischen Gestaltungen Beethoven's tragen nun Merkmale an sich, welche sie einerseits so unerklärbar lassen, wie anderer= seits die Gestaltungen Shakespeare's es für den forschenden Dichter Während die Macht der Wirkung Beider, wenn auch als verschiedenartig, dennoch wiederum als gleich empfunden werden muß, scheint sich uns bei tieferem Versenken in ihr Wesen, im Betracht der unbegreiflichen Eigenthümlichkeiten diefer Gestaltungen, selbst die Berschiedenheit ganglich aufzuheben, da uns plötlich die einzige Erklär= lichkeit der einen aus der anderen einleuchtet. Führen wir hierfür, als das am schnellsten Fakliche, die Eigenthümlichkeit des Humor's an, und erkennen wir, daß, mas uns in den Außerungen des Humor's der Shakespeare'schen Gestalten oft wie unbegreifliche Zufälligkeit er= scheint, sich in den gang gleichen Zügen der Beethoven'schen Mo= tivengestaltungen als eine natürliche Thatsache von höchster Idealität, nämlich als das Gemüth unabweislich bestimmende Melodie darftellt. Wir können nicht umbin, hier eine Urverwandtschaft anzunehmen, deren richtige Bezeichnung wir finden werden, wenn wir sie nicht zwischen dem Musiker und dem Dichter, sondern zwischen jenem und dem dichterischen Mimen aufsuchen. Während zu Beethoven kein Dichter irgend welcher Kunstepoche gehalten werden kann, muß uns Shakespeare einzig baburch ihm gleich bunken, baß er wiederum als Dichter uns ein ewiges Problem bleiben wurde, wenn wir in ihm nicht vor Allem den dichterischen Mimen erkennen dürften. Das Geheimniß liegt in der Unmittelbarkeit der Darstellung, hier durch Miene und Gebärde, dort durch den lebendigen Ton. Das, was Beide unmittelbar schaffen und gestalten, ist das wirkliche Kunst= werk, welchem der Dichter nur den Plan vorzeichnet, und dieses zwar erst dann mit Erfolg, wenn er ihn selbst der Natur Jener entnom= men hat.

Wir fanden, daß das Shakespeare'sche Drama am verständlichssten unter dem Begriffe einer "sixirten mimischen Improvisation" zu fassen sei; und hatten wir anzunehmen, daß der höchste dichterische Werth, wie er zunächst von der Erhabenheit des Stoffes sich herschreibt, diesem Kunstwerke durch die Erhöhung des Styles jener Improvisation gesichert werden müsse, so dürsten wir nun nicht irren, wenn wir die Möglichkeit einer solchen Erhöhung auf das vollkommen entsprechende Maaß einzig von derzenigen Musik erwarten wollten, welche sich hierzu so verhielte, wie die Beethoven'sche Musik eben zum Shakespeare'schen Drama sich verhält.

Der Bunkt, in welchem hier die Schwierigkeit der Berwendung der Beethoven'schen Musik auf das Shakespeare'sche Drama zu er= fennen wäre, dürfte andererseits durch seine Ausgleichung gerade auch zur höchsten Vollendung der musikalischen Form, vermöge ihrer letten Befreiung von jeder ihr etwa noch anhaftenden Fessel, führen. Was unsere großen Dichter beim Sinblick auf die Oper noch beängstigte, und was in der Beethoven'schen Instrumentalmusik immer noch deut= lich als das Gerüste eines Baues übrig geblieben ift, dessen Grund= plan nicht im eigentlichen Wesen der Musik, sondern vielmehr in berselben Tendenz, welche die Opernarie und das Ballettanzstück an= ordnete, fußt; diese bereits andererseits durch die Beethoven'sche Me= lodie so wunderbar lebenvoll überwachsene Quadratur einer konven= tionellen Tonsatsonstruftion, würde jett vor einer idealen Anordnung von allerhöchster Freiheit vollständig verschwinden können, so daß die Musik nach dieser Seite hin die unbegreiflich lebenvolle Gestalt eines Shakespeare'schen Drama's sich aneignen wurde, welche, mit ihrer erhabenen Unregelmäßigkeit zu dem antiken Drama gehalten, fast in dem Lichte einer Naturscene gegenüber einem Werke der Architektur erschiene, deren sinnvollste Ermeglichkeit nun aber in der unfehlbaren Sicherheit der Wirkung des Kunftwerkes sich kundzugeben hätte. Und

hierin läge zugleich die ungemeine Neuheit der Form dieses Kunstewerses bezeichnet, welche, wie sie andererseits als eine ideal natürliche nur unter der Mitwirkung der deutschen Sprache, als der ausegebildetsten der modernen Originalsprachen, denkbar ist, so lange das Urtheil beirren könnte, als ein Maaßstab an dasselbe gelegt würde, welchem es eben vollständig entwachsen sein müßte; wogegen der entsprechende neue Maaßstab etwa dem Sindrucke entnommen sein könnte, welchen der Glückliche, der dieß erlebte, von einer jener unaufgezeicheneten Improvisationen des unvergleichlichsten Musikers empfing. Nunsoll uns aber der größte Dramatiker gelehrt haben, auch diese Improvisation zu sixiren, denn im höchsten denkbaren Kunstwerke sollen die erhabensten Inspirationen Beider mit unermeßlicher Deutlichkeit sorteleben, als das Wesen der Welt, welches es uns im Spiegel der Welt selbst erkennen läßt.

Halten wir nun diese Bezeichnung einer "durch die höchste fünft= lerische Besonnenheit figirten mimisch=musikalischen Improvisation von vollendetem dichterischem Werthe" für das von uns in Aussicht genom= mene Kunstwerk fest, so dürfte sich uns, unter der Anleitung er= fahrungsmäßiger Wahrnehmungen, auch auf die praktische Seite ber Ausführung besselben ein überraschender Lichtblick eröffnen. — In einem fehr wichtigen Sinne konnte, genau genommen, unferen großen Dichtern vorzüglich es nur darauf ankommen, dem Drama ein er= höhetes Pathos, und für dieses endlich das technische Mittel der bestimmten Fixirung aufzufinden. So bestimmt Shakespeare seinen Styl dem Instinkte der mimischen Kunft selbst entnommen hatte, mußte er für die Darstellung seiner Dramen doch an die zufällige größere ober geringere Begabung feiner Schauspieler gebunden bleiben, welche gewissermaaßen alle Shakespeare's sein mußten, wie er selbst allerdings jederzeit wiederum ganz die dargestellte Person war; und wir haben feinen Grund zu der Annahme, daß sein Genie in den Aufführungen feiner Stücke mehr als nur seinen über das Theater geworfenen eigenen Schatten wiedererkannt haben dürfte. Was

unfere großen Dichter an die Musik so nachdenklich fesselte, war, daß sie reinste Form, und dabei sinnlichste Wahrnehmbarkeit dieser Form war; die abstrakte Zahl der Arithmetik, die Figur der Mathematik, tritt und hier als das Gefühl unwiderleglich bestimmende Gestalt, nämlich als Melodie entgegen, und diese ist ebenso untrüglich für die sinnliche Wiedergebung zu firiren, als dagegen die poetische Diktion der aufgeschriebenen Rede jeder Willfür der Persönlichkeit des Rezi= tirenden überliefert ist. Was Shakespeare praktisch nicht möglich sein konnte, der Mime jeder seiner Rollen zu sein, dieß gelingt dem Ton= setzer mit größter Bestimmtheit, indem er unmittelbar aus jedem der ausführenden Musiker zu uns spricht. Die Seelenwanderung des Dichters in den Leib des Darstellers geht hier nach unfehlbaren Gesetzen der sichersten Technik vor sich, und der einer technisch korrekten Aufführung seines Werkes den Takt\*) gebende Tonsetzer wird so vollständig Eines mit dem ausübenden Musiker, wie dieß höchstens von dem bilbenden Künftler im Betreff eines in Farbe ober Stein ausgeführten Werkes ähnlich würde gefagt werden können, wenn von einer Seelenwanderung feinerseits in sein lebloses Material die Rede sein dürfte.

Halten wir zu dieser erstaunlichen Macht des Musikers diesenige Fähigkeit seiner Kunst, welche wir aus den Ansangs erwähnten Ersfahrungen erkannten, — nämlich aus diesen, daß selbst eine unbebeutende Musik, sobald sie nicht geradeweges zu der gemeinen Groteske gewisser heute beliebter Operngenre's ausartet, dem bedeutenden dramatischen Talente, anderweitig ihm unerreichbare, Leistungen ermögslicht, sowie daß eine edle Musik selbst geringeren dramatischen Talenten Leistungen von anderweitig überhaupt unerreichbarer Art gewissermaaßen abnöthigt, — so dürste uns wohl kaum ein Zweisel über

<sup>\*)</sup> Daß dieser Takt der richtige sein muß, hierauf kommt es allerdings so überaus entscheidend au, weil ein unrichtiger Takt den ganzen Zauber sosort aushebt; worüber ich mich am besonderen Orte deßhalb aussührlicher verbreitet habe.

en Grund einer völligen Bestürzung ankommen, welche diese Ginficht bem Dichter unferer Zeit hervorruft, sobald er mit den einzig ihm zu Gebote stehenden Mitteln derselben Sprache, in welcher jett felbst die Journalartifel zu uns reben, bes Drama's in einem eblen Sinne erfolgreich fich zu bemächtigen verlangt. Gerade nach biefer Seite bin mußte aber unfere Annahme ber bem musikalisch konzipirten Drama vorbehaltenen höchsten Vollendung eher ermuthigend als nieder= schlagend einwirken, benn es beträfe hier zunächst die Reinigung eines großen, vielgestaltigen Runstgenre's, des Drama's überhaupt, dessen heutige Verirrungen durch die Wirksamkeit der modernen Oper so= wohl gesteigert, als aufgebeckt worden sind. Um hierüber zur Klar= heit zu gelangen, und um das Feld ihrer künftigen gedeihlichen Produktivität genau abmessen zu können, sollte vielleicht unseren Drama= tikern es gerathen dünken muffen, der Abstammung des modernen Theaters nachzugehen, die Wurzel besselben aber nicht im antiken Drama zu suchen, welches in seiner Form ein so bestimmtes Drigi= nalprodukt des hellenischen Geistes, seiner Religion, ja seines Staates ift, daß die Annahme einer Nachahmbarkeit derfelben nothwendig zu ben größten Verirrungen führen mußte. Die Herkunft bes modernen Theaters zeigt uns bagegen auf dem Wege seiner Ausbildung eine solche Fülle vortrefflichster Erzeugnisse von allergrößtem Werthe, daß er füglich wohl ohne Beschämung weiter betreten werben bürfte. Das eigentliche "Theaterstück", im allermodernsten Sinne, hätte gewiß einzig immer die gefunde Grundlage aller weiteren dramatischen Bestre= bungen zu sein: um hierin glücklich zu wirken, ist es aber zu aller= nächst nöthig, den Geist der theatralischen Runft, welche ihre Basis in der mimischen Kunst selbst hat, richtig zu erfassen, und sie nicht für die Ausstaffirung von Tendenzen, sondern zur Abspiegelung wirk= lich gesehener Lebensbilder zu verwenden. Die Franzosen, welche hierin noch vor Kurzem so Vortreffliches leisteten, beschieden sich aller= bings, nicht jedes Jahr einen neuen Molière unter sich zu erwarten; auch für uns dürften die Geburtsftunden neuer Shakespeare's nicht in

jedem Kalender nachzulesen sein. Handelt es sich endlich um die Befriedigung idealer Anforderungen, so würde gerade der Wirksamkeit des von uns gemeinten allvermögenden dramatischen Kunstwerkes mit größerer Sicherheit, als bisher dieß möglich war, der Grenzpunkt zu entsehen sein, bis zu welchem diese Forderungen sich zu erheben berechtigt wären. Dieser Punkt würde genau da zu erkennen sein, wo in jenem Runftwerke ber Gefang jum gesprochenen Worte hindrängt. Hiermit fei nun aber keinesweges eine absolut niedrige Sphäre angezeigt, sondern nur eine durchaus verschiedene, andersartige; und wir dürften uns den Einblick in diese Unterschiedenheit sofort verschaffen. wenn wir gewisse unwillfürliche Nöthigungen zu einem Erzesse unserer besten bramatischen Sänger uns vergegenwärtigen, burch welche biefe sich getrieben fühlten, ein gewisses entscheidendes Wort mitten aus bem Gefange heraus zu fprechen. Hierzu fah fich z. B. die Schröber= Devrient durch eine auf das Furchtbarfte gesteigerte Situation der Oper "Fidelio" gedrängt, wo sie, dem Tyrannen das Pistol vor= haltend, von der Phrase: "noch einen Schritt, und du bist - todt", das lette Wort plötlich mit einem grauenvollen Accente der Verzweiflung wirklich - sprach. Die unbeschreibliche Wirkung hiervon äußerte fich auf Jeben wie ein jähes herausfturzen aus einer Sphare in die andere, und ihre Erhabenheit bestand darin, daß wir wirklich wie unter einem Bligesleuchten einen schnellen Einblick in die Natur beider Sphären hatten, von denen die eine eben die ideale, und die andere die reale war. Offenbar war die ideale für einen Moment unfähig eine Last zu tragen, welche sie nach der anderen entlud: da nun hiergegen der namentlich leidenschaftlich erregten Musik so gern ein ihr innewohnendes lediglich pathologisches Element zugesprochen zu werden pflegt, so dürfte es überraschen, gerade an diesem Bei= spiele zu erkennen, wie zart und von rein idealer Form ihre wirkliche Sphäre ist, weil das reale Schrecken der Wirklichkeit sich nicht in ihr erhalten kann, wogegen allerdings die Seele alles Wirklichen einzig in ihr fich rein ausdrückt. — Offenbar giebt es also eine Seite ber Welt, welche uns auf das Ernstlichste angeht, und deren schreckenvolle Belehrungen uns einzig auf einem Gebiete der Vetrachtung verständelich werden, auf welchem die Musik sich schweigend zu verhalten hat: vielleicht ist dieses Gebiet am sichersten zu ermessen, wenn wir auf ihm von dem ungeheueren Mimen Shakespeare uns dis auf den Punkt geleiten lassen, wo wir diesen bei der verzweislungsvollen Ermüdung angekommen sehen, welche wir als den Grund seines frühzeitigen Zurückrittes vom Theater annehmen zu müssen glaubten. Dieses Gebiet dürfte, wenn auch nicht als der Boden, so doch als die Erscheinung der Geschichte am sichersten zu bezeichnen sein. Ihren realen Werth für die menschliche Erkenntniß anschaulich auszubeuten, wird stets nur dem Dichter überlassen bleiben müssen.

Eine so wichtige und klärende Einwirfung, wie wir sie hier in den alleräußersten Umrissen eben nur anzudeuten unternehmen konn= ten, und zwar eine Einwirkung nicht bloß auf die ihm zunächst ver= wandten Genre's des Drama's, sondern auf alle im tiefsten Grunde auf das Drama sich beziehenden Runstzweige, könnte dem von uns gemeinten musikalisch konzipirten und ausgeführten dramatischen Runstwerke allerdings nur dann aber ermöglicht werden, wenn es bei seiner Vorführung vor das Publikum in einer seiner eigenen Natur glücklich entsprechenden Weise auch äußerlich klar sich abzeichnen, und der Beurtheilung seiner Eigenschaften hierdurch die nöthige Unbefangenheit erleichtern könnte. Es ist der "Oper" so nahe verwandt, daß wir es geradesweges als die erreichte Bestimmung berselben für unsere gegenwärtige Betrachtung zu bezeichnen uns berechtigt fühlen fonnten: feine ber uns aufgegangenen Möglichkeiten hatte uns ein= leuchtend werden dürfen, wenn sie nicht in der Oper im Allgemeinen, und in den vorzüglichsten Werken großer Opernkomponisten im Be= sonderen, für uns zu Tage getreten wäre. Ganz gewiß war es auch nur der Geist der Musik, welcher in immer reicherer Entwickelung auch die Oper einzig bergestalt beeinflußte, daß jene Möglichkeiten ihr entsehen werden konnten. Wollen wir uns daher wiederum die

Entwürdigung erklären, welcher die Oper zugeführt worden ist, so haben wir den Grund hiervon zunächst gewiß auch nur wieder in den Eigenschaften der Musik zu suchen. Wie in der Malerei, und felbst in der Architektur, das "Reizende" an die Stelle des "Schönen" treten konnte, so war es der Musik nicht minder vorbehalten, aus einer erhabenen zu einer bloß gefälligen Kunst zu werden. War ihre Sphäre die der reinsten Idealität, und bestimmte sie unser Gemüth so tief beruhigend und von jeder beängstigenden Vorstellung der Realität befreiend dadurch, daß sie sich uns nur als reine Form zeigte, so daß, was diese zu trüben drohte, von ihr abfiel oder entfernt ge= halten werden mußte, so konnte eben diese reine Form, wo sie nicht in ein ganz ihr entsprechendes Verhältniß gesetzt wurde, leicht nur als zu anmuthigem Spielwerf tauglich erscheinen, und in diesem Sinne einzig verwendet werden, sobald sie in einer so unklaren Sphäre, wie die Operngrundlage sie einzig darbieten konnte, schließlich bloß als oberflächliche Gehörs= oder Gefühlsreizung zu wirken be= rufen war.

Hierüber haben wir uns an diesem Orte jedoch weniger zu verbreiten, da wir von der Anklage der Wirksamkeit und des Einflusses der Oper ausgingen, welche wir ihrer üblen Bedeutung nach mit Nichts besser bezeichnen können, als durch die Hinweisung auf die allgemein bestätigte Erfahrung, daß das heutige Theater von den wahrhaft Gebildeten der Nation, welche einst auch ihm hoffnungsvoll sich zuwendeten, längst aufgegeben und einer intensiven Unbeachtung überliefert worden ist. Sollten wir daher wünschen müssen, das von uns gemeinte Kunstwerk einer ihm einzig wiederum ersprießlichen richtigen Beachtung Derjenigen, welche sich vom heutigen Theater mit ernstem Unmuthe abwendeten, zuzussühren, so dürste dieß nur außerhalb jeder Berührung mit eben diesem Theater möglich werden. Der neutrale Boden hierfür, wenn er auch in örtlicher Beziehung gänzlich von dem Gebiete der Wirksamkeit unserer Theater ausgesschieden sein müßte, würde aber doch nur dann wiederum fruchtbringend

sich erweisen können, wenn er von den wirklichen Elementen der mi= mischen und musikalischen Runft unserer Theater, wie sie hier anderer= feits selbständig sich entwickelt haben, genährt würde. In diesen liegt immer nur einzig und allein das wirklich ergiebige Material für wahrhafte bramatische Runft vor; jeder Bersuch anderer Art würde, auftatt zur Runft, zu einer affektirten Künftlichkeit führen. Unsere Schaufpieler, Sänger und Musiker sind es, auf beren eigensten Inftinkten alle Hoffnung selbst für die Erreichung von Runstzwecken, Die ihnen zunächst gänzlich unverständlich sein müssen, beruhen kann: benn nur sie können die einzigen sein, benen diese Zwecke wiederum am schnellsten klar werden, sobald ihr Instinkt richtig auf ihre Erkenntniß geleitet wird Daß dieser durch die Tendenz unserer Thea= hiergegen nur auf die Ausbildung der übelsten Unlagen des theatralischen Kunsttriebes hingeleitet mar, dieß ist es aber, was uns eben den Wunsch eingeben muß, diese andererseits unersetlichen Runft= fräfte wenigstens periodisch dem Einflusse jener Tendenz zu entreißen, um fie in eine Übung ihrer auten Anlagen zu versetzen, welche fie schnell und entscheidend der Verwirklichung unseres Kunftwerkes dien= lich machen würde. Denn nur aus dem eigenthümlichen Willen die= fer, in ihrem misteiteten Gebahren so sonderbar sich ausnehmenden, mimischen Genossenschaft kann, wie von je die vorzüglichsten drama= tischen Erscheinungen aus ihr hervorgingen, auch jetzt das von uns gemeinte vollendete Drama empormachfen. Weniger durch fie, als burch Dicjenigen, welche ohne allen Beruf hierzu fie bisher leiteten, ist der Verfall der theatralischen Runft unserer Zeit herbeigeführt worden. Wenn wir Dasjenige bezeichnen wollen, was auf deutschem Boben als das des Ruhmes der großen Siege unserer Tage Unwür= bigste sich bezeigt und fortgesetzt bewährt, so müssen wir auf dieses Theater weisen, deffen Tendenz sich laut und kühn als den Berräther beutscher Ehre bekennt. Wer mit irgend welchem Trachten dieser Tendenz sich anschließen wollte, müßte einer Verwirrung des Urtheiles über sich verfallen, durch welche er nothwendig einer Sphäre unserer Öffentlichkeit von allerbedenklichster Beschaffenheit zugetheilt würde, aus welcher zur reinen Kunstsphäre aufzutauchen, etwa so schwer und abmühend sein müßte, als wie aus der Oper zu dem von uns bezeichneten idealen Drama zu gelangen. Gewiß ist aber, daß, wenn nach Schiller's, hier ungenau dünkendem Ausspruche, die Kunst nur durch die Künstler gefallen sein soll, sie jedenfalls nur durch die Künstler emporgerichtet werden kann, nicht aber durch Diejenigen, durch deren Gefallen an der Kunst diese entehrt worden ist. Zu jener Emporrichtung der Kunst durch die Künstler aber auch von außen her behilflich zu sein, dieß wäre die nationale Sühne für das nationale Berbrechen der Wirksamkeit des jetigen deutschen Theaters.

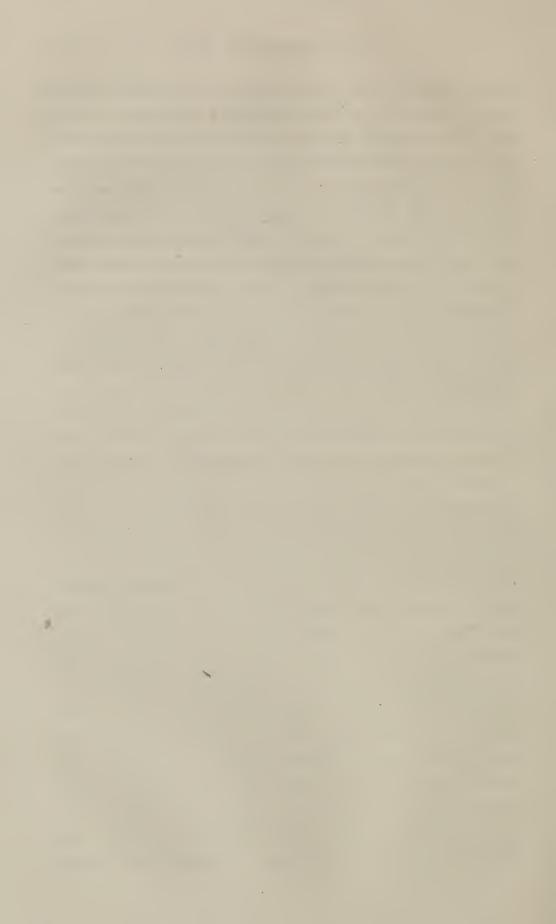

## Über

Schauspieler und Sänger.

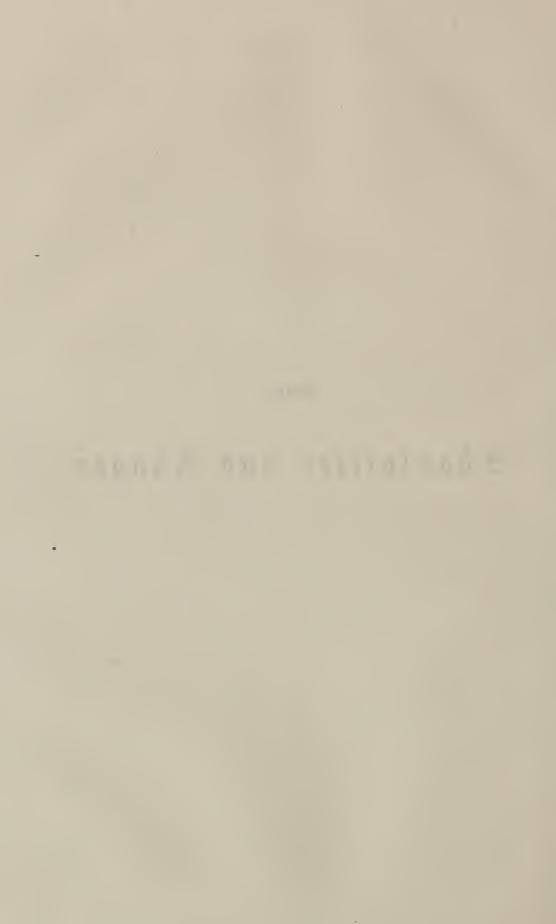

u wiederholten Malen gerieth ich, in Folge meiner Untersuchungen des Problem's der dramatischen Kunft und ihrer Beziehungen zu einer wirklich nationalen Kultur, auf den entscheidend wichtigen Punkt der Eigenartigkeit der Natur bes Mimen, unter welchem ich den Schau= spieler und Sänger begriff, denen ich, vermöge des besonderen Lichtes, in welchem diese mir erschienen, sogar den eigentlichen Mu= siker beizugesellen mich veranlaßt sah. Welche ungemeine Bedeutung ich der mimischen Kunft beilegen zu müssen glaubte, bezeugte ich burch die Rundgebung der mir aufgegangenen Ginsicht, daß nur aus ber Eigenartigkeit eben dieser Runft Shakespeare und sein künft= lerisches Verfahren bei der Abfassung seiner Dramen zu erklären sei. Wenn ich fernerhin auf die verhoffte Begründung einer mahr= haft deutschen theatralischen Runft, und die Erfüllung der höchsten, dem Drama vorbehaltenen, fünstlerischen Tendenzen durch diese, überhaupt hinwies, faßte ich die Möglichkeit dieser Verwirklichung nur unter den Voraussetzungen in das Auge, welche ich in den folgenden, aus einer früheren Schrift \*) hier wiederholten Aussprüchen bezeichnete. "Unsere Schauspieler, Sänger und Musiker sind es, auf deren eigensten Instinkten alle Hoffnung selbst für die Erreichung

<sup>\*)</sup> Über die Bestimmung der Oper. Leipzig, E. W. Fritzsch. Siehe vorher Seite 186.

von Kunstzwecken, die ihnen zunächst gänzlich unverständlich sein muffen, beruhen kann; benn nur fie können die einzigen fein, benen biefe Zwecke wiederum am schnellsten klar werden, sobald ihr Instinkt richtig auf ihre Erkenntniß geleitet wird. Daß dieser durch die Tendenz unserer Theater hiergegen nur auf die Ausbildung der übelsten Anlagen des theatralischen Kunsttriebes hingeleitet dieß ist es aber, was uns eben den Wunsch eingeben muß, diese andererseits unersetzlichen Runftkräfte wenigstens periodisch Einflusse jener Tendenz zu entreißen, um sie in eine Ibung ihrer guten Unlagen zu versetzen, welche sie schnell und entscheidend der Verwirklichung unseres Kunstwerkes dienlich machen würde. nur aus dem eigenthümlichen Willen dieser, in ihrem misleiteten Gebahren so sonderbar sich ausnehmenden, minischen Genoffenschaft kann, wie von je die vorzüglichsten dramatischen Erscheinungen aus ihr hervorgingen, auch jett das von uns gemeinte vollendete Drama Weniger durch sie, als durch Diejenigen, welche emporwachsen. ohne allen Beruf hierzu fie bisher leiteten, ift der Verfall der theatralischen Kunft unserer Zeit herbeigeführt worden, und jedenfalls nur durch sie kann diese wieder emporgerichtet werden."

Nach dieser Voranstellung habe ich gewiß nicht zu befürchten, von den Genossen der mimischen Kunst misverstanden zu werden; und meine weiteren Bemühungen zur Ausdeckung einer klaren Erstenntniß ihrer wahren Bedürfnisse durch möglichst eingehende Ersforschung der Natur dieser Kunst werden mir hoffentlich nicht den Anschein zuziehen, als ginge ich von irgend welchem Gefühle der Geringschätzung für dieselbe aus. Um jedoch der Möglichkeit eines solchen Anscheines noch entschiedener zu begegnen, will ich sofort meine wahrhaftigste Meinung über das Wesen und den Werth der mimischen Kunst in den bestimmtesten Ausdrücken zusammenfassen.

Hierfür verweise ich zunächst auf die einem Jeden, welcher die Wirkung theatralischer Aufführungen auf sich wie auf das Publikum kennen lernte, offen liegende Erfahrung, daß jene Wirkung ganz

unmittelbar von den Leiftungen der Schauspieler oder Sänger auß= ging; und zwar war diese Wirkung so bestimmt, daß eine gute Aufführung über den Unwerth einer dramatischen Arbeit täuschen konnte, während ein vorzügliches Bühnengedicht durch seine schlechte Aufführung von Seiten unfähiger Darsteller wirkungslos bleiben mußte. Genau betrachtet müffen wir hieraus erkennen, daß der eigentliche Runft antheil bei Theateraufführungen lediglich den Darstellern zuge= sprochen werden muß, während der Verfasser des Studes zu der eigentlichen "Kunft" nur so weit in Beziehung steht, als er die von ihm im Voraus berechnete Wirkung der mimischen Darstellung für die Gestaltung seines Gedichtes vor allen Dingen verwerthet hat. Darin, daß es in Wahrheit, und trot aller etwa ihm eingeredeten Maximen, nur an die Leistung der Schauspieler sich hält und diese für die einzige Wirklichkeit des seiner Apperzeption dargebotenen fünstlerischen Vorganges ansieht, bekundet das Publikum noch am besten einen wirklich unverdorbenen Kunstfinn; es spricht hierdurch gewissermaaßen aus, was überhaupt der Zweck jeder wahren Kunft ift.

Gehen wir auf das Charakteristische der Leistung eines vorzüg= lichen Schauspielers näher ein, so erstaunen wir, in ihr die Grund= elemente aller und jeder Kunft in der höchsten Mannigfaltigkeit, ja, feiner anderen Runst erreichbaren Kraft anzutreffen. Mas Plastiker der Natur nachbildet, ahmt dieser der Mime bis zur aller= bestimmtesten Täuschung nach, und übt hierdurch eine Macht über die Phantasie des Zuschauers aus, welche ganz derselben gleichkommt, die er wie durch Zauber über sich selbst, seine äußerlichste Verson wie über sein innerlichstes Empfinden, ausübt. Der gewaltigen, ja gewaltsamen Wirkung hiervon kann nothwendiger Weise gar keine andere Kunstausübung gleichkommen; benn das Wunderbare ift hier, daß die Absicht und Annahme eines täuschenden Spieles von keiner Seite je verleugnet, jede Möglichkeit der Ginmischung eines realen, pathologischen Interesses, welche das Spiel sogleich aufheben würde, vollständig ausgeschlossen wird, und dennoch die dargestellten Vor-Richard Wagner, Gef. Schriften IX. 13

gänge und Handlungen rein erdichteter Personen uns in dem Maaße erschüttern, wie der Darfteller selbst, bis zur völligen Aufhebung feiner realen Perfönlichkeit, von ihnen erfüllt, ja recht eigentlich besessen ift. Nach einer Aufführung bes König Lear durch Ludwig Devrient blieb das Berliner Publikum nach dem Schlusse des letzten Aftes noch eine Zeit lang auf seine Plätze festgebannt ver= sammelt, nicht etwa unter bem sonst üblichen Schreien und Toben eines enthusiaftischen Beifalles, sondern kaum flüsternd, schweigend, fast regungslos, ungefähr wie durch einen Zauber gebunden, wider welchen sich zu wehren Keiner die Kraft fühlte, wogegen es Jeden etwa unbegreiflich dünken mochte, wie er es nun anfangen sollte, ruhig nach Hause zu gehen und in das Geleis einer Lebensgewohnheit zurückzutreten, aus welcher er sich undenklich weit herausgerissen em= pfand. Unstreitig war hier das höchste Stadium der Wirkung des Erhabenen erreicht; und der Mime war es, der dahin erhob, wolle man biesen nun in Ludwig Devrient oder in Shakespeare selbst erkennen.

Von der Kenntniß solcher Wirkungen ausgehend, sollte es uns fast unmöglich dünken, bei weiterer Verfolgung unserer Betrachtungen über die Wirksamkeit unserer Schauspieler und Sänger auf den Punkt zu gelangen, wo ihre Kunst uns mit solchem Vedenken erfüllen könnte, daß wir sie als Kunst gar nicht mehr gelten zu lassen vermeinen müßten. Und doch muß es uns bei der Wahrnehmung ihrer gemein=täglichen Wirksamkeit beinahe so vorkommen. Was sich uns in den gewöhnlichen Theateraussührungen darbietet, zeigt ganz den Charakter eines sonderbaren, und sogar sehr bedenklichen Gewerbes, dessen Bestrich lediglich auf die möglichst günstige Zurschaustellung der Person des Schauspielers gerichtet zu sein scheint. Die, einerseits ästhetisch

erfreuende, andererseits zur erhabensten Wirkung führende Täuschung über die Person des Schauspielers, erkennen wir hier sofort als aus der Absicht des Darstellers ausgeschlossen, und ein wirklich schamloser Wisbrauch der eigenthümlichen Hilfsmittel seiner Kunst ist es, durch welchen der Schauspieler jene Täuschung in Wahrheit aufzuheben, und ihre Wirkung dagegen auf die Empfehlung seiner Person hinzuleiten bemüht ist. Wie es möglich geworden ist, die Tendenz der theatralischen Kunst in dieser Weise zu entstellen, und die hieraus hervorgegangene Gattung öffentlicher Unterhaltung an die Stelle derjenigen zu setzen, welcher seine Ausbildung dem Gefallen an der dramatischen Täuschung verdankte, um dieß zu erklären, müssen wir nothwendig einen Blick auf das Wesen aller modernen Kunst im Allgemeinen werfen. —

- Die Kunft hört, genau genommen, von da an Kunft zu fein auf, wo sie als Kunft in unser reflektirendes Bewußtsein tritt. Daß der Künstler das Rechte thue, ohne es zu wissen, dieß erkannte der hellenische Geist dann, als ihm selbst die schaffende Kraft verloren Von wahrhaft rührender Belehrung ist es zu sehen, gegangen war. wie die Wiedergeburt der Künste bei den neueren Bölkern aus dem Widerstreite der populären Naturanlagen gegen das überkommene Dogma der antiken Kritik hervorging. So beobachten wir, daß der Schauspieler eher da war, als der Dichter, welcher ihm Stücke schrieb. Sollte dieser nun nach dem klassischen Schema verfahren, ober nach dem Gehalte und der Form der Improvisationen jener Schauspieler? In Spanien entsagte der große Lope de Bega dem Ruhme, ein klassischer Kunstdichter zu sein, und schuf uns das moderne Drama, in welchem Shakespeare jum größten Dichter aller Zeiten gedieh. Wie schwer es dem fritischen Verstande dünken mußte, dieses einzige und wahrhafte, als solches aber kaum sich aussprechende Kunstwerk zu begreifen, ersehen wir sofort an der angelegentlichen Zersetzung desselben durch die antikisirenden Gegenversuche von sogenannten Kunstdichtern. Vollständig behaupteten diese das Feld in Frankreich; hier ward das Drama akademisch zugeschnitten, und die Regeln

traten nun auch sofort in die Schauspielkunst ein. Bei dieser war es offenbar jetzt immer weniger auf jene erhabene Täuschung, welche wir als den Grundzug namentlich auch der theatralischen Kunst erkennen müssen, abgesehen; sondern zu jeder Zeit wollte man sich deutlich dessen bewußt bleiben, daß es sich hier um eine "Kunst", um eine "Kunstleistung" handele. Diese Stimmung aufrecht zu erhalten, siel weniger noch dem Dichter, als in erster Linie dem Schauspieler zur Pflicht: wie dieser Acteur spiele, wie er diesen oder jenen Charakter auffasse, mit welcher Kunst er hierfür die ihm eigenen Naturgaben verwendete, oder die ihm sehlenden zu ersehen verstehe, dieß zu untersuchen ward nun die Angelegenheit des kunstsinnigen Publikums.

Eine Reaktion gegen diese Tendenz sehen wir wiederholt bei freisinnig entwickelten Nationen aufkommen. Als die Stuart's nach England zurücksehrten, brachten sie die französische "Tragédie" und "Comédie" mit: das "regelmäßige" Theater, welches sie hierfür gründeten, fand aber unter den Engländern keine geeigneten Schauspieler, und vermochte sich nicht zu erhalten; wogegen die unter der Herrschaft der Puritaner zerstreueten Schauspieler der älteren Zeit, in mühsam gesammelten und hochgealterten Überresten sich zussammensanden, um endlich einem Garrick den Boden zu bereiten, aus welchem dießmal der Schauspieler allein der Welt wieder die Wunder der wahrhaften dramatischen Kunst offenbarte, indem er ihr in dem von ihm wiedererweckten Shakespeare den größten Dichter rettete.

Eine gleiche Glorie schien den Deutschen aufgehen zu sollen, als dem eigenthümlichsten Boden der theatralischen Kunst endlich eine Sophie Schröder, ein Ludwig Devrient entwuchsen. — Ich habe in einer ausssührlicheren Abhandlung über "deutsche Kunst und deutsche Politik" die von außen her wirkenden Ursachen des, nach kaum erreichtem Blüthenansatze so schnell eintretenden Verfalles auch des Theaters in Deutschland nachzuweisen versucht, und darf dafür hier

mich mehr auf die inneren Gründe der gleichen Erscheinung beziehen. In den zuletzt genannten beiden großen Schauspielern dürfte man leicht eben nur zwei wirkliche Benie's erkennen, wie fie auf dem Be= biete jeder Kunft selten zum Vorschein kommen: immerhin bleibt aber Charafter der Ausübung ihrer Kunft Etwas erkenntlich, was nicht der besonderen Begabung der Individuen allein, sondern dem Charafter ihrer Kunft felbst angehört. Dieses Etwas muß zu ergründen und aus seiner Erkenntniß ein Urtheil zu gewinnen sein. Der Zustand von Entrudtheit, in welchen nach jener Aufführung bes Lear das Berliner Publikum gerathen war, entsprach gewiß fehr wesentlich dem Zustande, in welchen der große Mime an diesem Abende versetzt blieb; für Beide mar der Schauspieler Devrient ebensowenig als das Berliner Theaterpublikum vorhanden; eine gegen= feitige Selbstentäußerung war vor fich gegangen. Diese Wahrnehmung möge für den entgegengesetzten Fall uns nun darüber belehren, welches ber Grund aller, von uns als so widerwärtig empfundenen, Hohlheit des theatralischen Wesens ist: wir erkennen ihn ganz deutlich, wenn wir während und am Schluffe einer Theateraufführung den üblichen, wärmelosen und nur lärmenden Bezeigungen des Beifalles von Seiten des Publikums, sowie den diesen entsprechenden des erheuchelten Dankes von Seiten der Schauspieler anwohnen. Hier bleibt das Theater= publikum sich als solchen ganz ebenso selbst bewußt, wie der Schau= spieler von dem deutlichen Gefühle seiner eigenen Persönlichkeit, ganz wie außerhalb des Theaters, eingenommen bleibt. Was zwischen Beiden verhandelt wird, die vorgebliche dramatische Täuschung, wird zur reinen Übereinkunft, auf beren Grundlage hin man sich einbildet, eine "Kunst" auszuüben oder zu beurtheilen.

Nach meiner Kenntniß ist diese Konvention zuerst in Frankreich sussebildet worden. Sie hat ihren Ursprung in dem Aufkommen der sogenannten "neueren attischen Komödie", von welcher aus sich das lateinische Theater, durch alle Zeiten und Völker lateinischer Herkunft oder Mischung, nach dem Begriffe der "Kunstkomödie", weiter

bildete. Hier sißt der Kunstkenner vor der Bühne, auf welcher der Acteur "seine Rolle gut zu spielen" sich angelegen sein läßt: ob ihm dieß gelang, wird ihm durch konventionelle Zeichen des Beisalles oder Missallens kundgegeben; von diesen hängt der Slücksstand des Mimen ab, und was man endlich unter "Komödiespielen" zu begreisen hat, darf man nicht gering anschlagen, wenn man erwägt, daß der göttliche Augustus selbst auf seinem Sterbelager sich für einen guten Komödianten gehalten wissen wollte.

Offenbar haben es die Franzosen in dieser Runft am allerweitesten gebracht, ja sie ist die eigentliche französische Kunst überhaupt ge= worden; denn eben auch ihre dramatischen Schriftsteller sind nur aus den Maximen dieser Komödienkunst zu begreifen, worauf denn zugleich die vollendete Sicherheit ihrer Arbeiten beruht, in welchen der ganze Plan, wie der kleinste Zug seiner Ausführung, nach den= selben Normen erfunden und gemodelt ift, nach denen der Acteur auf der Bühne sich den Beifall des Publikums für seine besondere Runstleistung zu gewinnen hat. Erklärlich wird es uns hieraus wiederum, warum diese sichersten theatralischen Künstler der Welt, für welche wir die Franzosen unstreitig halten müssen, sofort gänzlich aus der Faffung gebracht werden, wenn sie ein Stück spielen sollen, welches nicht auf jene Konvention verfaßt ist. Jeder Versuch, Shake= speare, Schiller und selbst Calberon durch französische Schauspieler aufführen zu lassen, mußte stets scheitern, und nur das Misverständ= niß des Charakters dieser anderen Dramatik konnte ein groteskes Genre bei ihnen hervorrufen, in welchem die Natur durch Überbietung sofort wieder zur Unnatur ward. Es blieb fortgesetzt dabei, daß im Theater es sich um die Kunft des Romödiespielens handele, d. h. der Schauspieler mußte sich stets bewußt bleiben, daß er für das Publi= fum spiele, welches eben an dieser feiner Runft bas Spieles mit ber Berkleidung in jeder Beziehung sein reizvolles Gefallen suchte.

Wie übel diese gleiche Kunft sich unter den Deutschen auß= nehmen mußte, bleibt wohl leicht zu begreifen. Im Ganzen kann man sagen: es werde hier wie dort Komödie gespielt, nur spielen die Franzosen gut, die Deutschen aber schlecht. Für das Vergnügen daran, Jemand gut Komödie spielen zu sehen, vergiebt diesem der Franzose Alles: von Louis XIV. hegt man in Frankreich, trotz der klaresten Einsicht in die gänzliche Hohlheit der von ihm gespielten Rolle, noch immer eine wirklich stolze Meinung, einzig aus unzerstörs barem Gesallen daran, daß er diese Rolle meisterhaft gespielt hat.

Ist man gesonnen, hierin fünftlerischen Geist zu erkennen, so ist dagegen nicht zu verkennen, daß dieser Kunstsinn dem Deutschen nicht zu eigen sei. Einem deutschen Louis XIV. als Monarchen gegenüber würde unfer politisches Publikum sich etwa-fo verhalten, wie unfere guten Bürger im Theater vor dem Spiele eines Schau= spielers, welchen fie im Ernst für den Belben halten follten, für den. er sich ausgiebt; denn diese Zumuthung würden sie sich trot aller Gegenversicherung gestellt glauben, während vom geschulten Zuschauer in Wahrheit eben nur verlangt wird, er solle den vorgestellten Selben über die Kunft des so vortrefflich ihn spielenden Schauspielers vergeffen. Und diese Zumuthung ist es wirklich, welche nach der fran= zösischen Konvention jetzt Demjenigen gestellt wird, der, wie der beutsche Zuschauer, ohne anerzogenen Kunftsinn im Theater eine wirkliche Erregung sucht, wie sie nur durch jene Täuschung bewirkt werden kann, durch welche die künftlerische Person des Schauspielers sich gänzlich aufhebt, um einzig das dargestellte Individuum für die Wahrnehmung zurückzulassen. Statt der höchst seltenen Fälle, in welchen diese erhabene Täuschung durch wahrhaft geniale Dar= steller gelingen kann, wird dem deutschen Publikum nun aber tagtäglich Theater, und zwar eben "Theater überhaupt", vorge= führt, und hierzu werden die für diesen Fall unerläßlichen hilfs= mittel der theatralischen Konvention der Franzosen in Anwendung gebracht.

Wäre es nun dem Deutschen möglich, so vortrefflich Komödie zu spielen, wie der Franzose es kann, so würde es sich immer noch

fragen, ob er andererseits als Zuschauer diese Kunft so zu würdigen im Stande sei, wie es das frangofische Publikum ift. Allein, zu dieser Erforschung kann es aus dem einfachen Grunde, daß uns niemals in jener Weise Romödie vorgespielt wird, gar nicht kommen. Das, was wir mit Bezug auf bie Ausbildung von Runftfähiakeit in der modernen Welt Talent nennen, ift dem Deutschen im aller= spärlichsten Grabe, ja fast gar nicht zu eigen, wogegen es als natur= liche Begabung ben lateinischen Völkern, als entsprechende Befähigung zur Geltendmachung der ihm eingeimpften Rulturtendenzen aber dem frangösischen Volke in größter Ausbreitung angehört. Ob dem Dent= schen eine gleiche Begabung innewohne, würde sich erft bann zeigen können, wenn er sich von einer ganz ihm eigenen und seinem wahren Wesen entsprechenden Rultur umgeben fähe; benn, im Grunde genommen, können wir unter Talent nichts Anderes verstehen, als die von natürlicher Befähigung getragene ftarke Neigung zur Aneig= nung vorzüglicher Fertigkeiten im praktischen Befassen mit vorgefun= benen fünstlerischen Formbildungen. So konnte bie bildende Runft ber Griechen während langer Jahrhunderte durch dieses Talent einzig gepflegt werden, wie noch heut' zu Tage die künstliche Kultur der Franzosen, während sie bereits in ihrem unaufhaltbaren Berfalle be= griffen ift, durch dieses Talent immer noch aufrecht erhalten wird. Jene Rultur geht uns Deutschen aber eben ab, und was wir dafür besitzen, ift nur das Zerrbild einer nicht aus unserem Wesen erwach= senen, von uns in Wahrheit nie eigentlich begriffenen Kultur, wie wir sie denn auch hier in der Ausbildung unseres Theaters vor uns sehen, für welches wir daher sehr natürlich auch kein Talent haben fönnen.

Um ums hiervon zu überzeugen, besuchen wir nur die erste beste der sich uns darbietenden Theateraufführungen. Mögen wir hier auf das erhabenste Produkt der dramatischen Dichtkunst, oder auf das trivialste Elaborat eines Übersetzers aus, oder "freien" Bearbeiters nach dem Französischen treffen, stets erkennen wir sofort das Eine:

die Sucht Romödie zu spielen, in welcher Shakespeare so gut wie Scribe zu Grunde geht und vor unseren Augen sich in einen lächer= lichen Travestirungsapparat auflöst. Wenn der gut e französische Acteur allerdings stets die Wirkung seiner Deklamation sowie seiner Haltung, seines ganzen Benehmens, auf den Zuschauer im Auge behält, und nie dem darzustellenden Charakter zu lieb etwa in einem dem Publikum misfälligen Lichte fich zu zeigen verleitet werden kann, - fo glaubt der deutsche Schauspieler vor Allem darauf bedacht sein zu müffen, wie diese so glückliche Gelegenheit, dem Publikum als beffen Vertrauten sich günftig zu empfehlen, auf das für ihn Bortheilhafteste auszubenten wäre. Sat er in Affekt zu gerathen, oder etwas fehr Kluges auszusprechen, so wendet er sich bafür ganz besonders an das Publikum, und wirft ihm die Blicke zu, welche ihm zu beredt dünken, um an seinen Mitspieler verschwendet zu werden. Hierin liegt ein Hauptzug unseres Theaterhelben: er arbeitet immer unmittelbar für das Bublikum und vergift seine Rolle hierbei so weit, daß er nach einem Hauptkorrespondenzakte dieser Art oft gang den Ton verliert, mit welchem er zu seinem Mitspieler gewandt fort= Von Garrick wird erzählt, daß er in Monologen zufahren hat. mit weit offenem Auge Niemand sah, nur zu sich allein sprach, das Universum vergaß. Ich sah und hörte dagegen einen unserer aller= berühmtesten Schauspieler den Selbstmord-Monolog des "Hamlet" dem Bublikum mit so leidenschaftlicher Vertrautheit expliziren, daß er hiervon heiser ward und im Schweiße gebadet die Bühne verließ. Unter der nie ihn verlassenden Sorge, auf den Zuschauer stets einen bedeutenden personlichen Gindruck zu machen, sei es als liebenswür= diger Mensch oder auch als "denkender Künstler", pflegt er unauß= gesetzt ein hierauf bezügliches Mienenspiel, wobei ihn der Charafter seiner Rolle in Allem genirt, was dem zuwider ist. Ich sah eine gefeierte Heldendarstellerin unserer Tage in der für sie peinlichen Lage, die Regentin "Margareta" im "Egmont" spielen zu müssen; der Charafter dieser staatsklugen, dabei schwachen und ängstlichen Frau

taugte ihr nicht: sie zeigte sich von Anfang bis zu Ende in heroischer Buth, und vergaß sich so weit, Macchiavell als einen Verräther zu bedrohen, was dieser schicklicher Weise wiederum ohne alle Kränkung dahin nahm.

Eine persönliche Eitelkeit, welcher es an jeder Befähigung zur künstlerischen Täuschung über ihre Zwecke gebricht, läßt unsere Mimen daher im Lichte völliger Stupidität erscheinen: der Vallettänzerin, ja selbst der Gesangsvirtuosin mag es nachgesehen werden, wenn sie nach dem glücklich vollbrachten Kunststücke sich mit möglichster Grazie an das Publikum wendet, wie um zu fragen, ob sie es gut gemacht hätte; denn in einem gewissen Sinne bleibt sie hierbei in ihrer Rolle: wogegen der eigentliche Schauspieler, dem ein individueller Charakter zur Darstellung übergeben ist, diesen Charakter mit seiner ganzen Rolle zu jener Frage an das Publikum herzurichten hat, was ihn, ruhig betrachtet, vom Ansang dis zum Ende seiner Leistung als ein unsinniges, lächerliches Wesen erscheinen lassen muß.

Wie der Franzose vor Allem die Gesellschaft und die Unterhal= tung liebt, um in ihr, im steten Widerspiele mit Anderen, sich ge= wissermaaßen erst seiner bewußt zu werden, so bildet sich auch seine so bedeutende mimische Sicherheit, ja seine richtige Darstellung seiner Rolle erst im sogenannten Ensemblespiele heraus. Gine französische Theateraufführung erscheint wie die äußerst geglückte Konversation an einem gegenseitig wechselnden Interesse lebhaft betheiligter Bersonen: daher die große Genauigkeit, welche hier auf das Einstudiren dieses Ensemble's verwendet wird; nichts darf die zur Täuschung erhobene künstlerische Konvention aufheben; das geringste Glied des Ganzen muß für die ihm zufallende Aufgabe gang so geeignet sein, wie der erfte Acteur der Situation, welcher sogleich aus seiner Rolle herausfallen würde, wenn sein Gegner der seinigen sich nicht ge= wachsen zeigte. Vor diesem Misgeschicke ift nun der deutsche Schauspieler bewahrt: er kann nie aus seiner Rolle herausfallen, weil er nie darinnen ift. Er ist in einem beständigen monologischen Ber= fehre mit dem Publikum, und seine ganze Rolle wird ihm zum "a parte".

Die Tendenz dieses Aparte giebt über die sonderbare Beschaffenheit des deutschen Schauspielwesens den geeignetsten Ausschluß. In der Vorliebe dafür und in dem beständigen Trachten darnach, Alles, was er zu sagen hat, möglichst als ein solches "Beiseitesagen" zu verwenden, läßt er deutlich erkennen, wie er sich für seine Person aus der üblen Situation, in welche ihn die Zumuthung gut Komödie zu spielen bringt, zu retten suche, und dabei noch ein gewisses Ausschen von Darüberstehen über der ganzen schlimmen Lage sich zuzuslegen bemüht sei.

Sehr belehrend ift es zu ersehen, wie diese eigenthümliche Nei= gung zum "a parte" unferen Theaterdichtern ihren besonderen Styl, namentlich für die Tragödie, eingegeben hat. Man nehme 3. B. Hebbel's "Nibelungen" zur Hand. Diefes mehrtheilige Stück macht uns sofort den Eindruck einer Parodie des Nibelungenliedes, ungefähr in der Weise der Blumauer'schen Travestie der "Aeneide". Der gebildete moderne Litterat scheint hier offenbar die ihm so dünkende Groteske des mittelalterlichen Gedichtes durch lächerliche Überbietungen zu verhöhnen: seine Helden gehen hinter die Coulisse, verrichten dort eine monftröse Heldenthat, und kommen dann auf die Bühne zurück, um im geringschätzigen Tone, wie etwa Herr von Münchhausen über seine Abenteuer, darüber zu berichten. Da hier alle mitsprechenden Helden auf den gleichen Ton eingehen, somit sich gegenseitig eigentlich verhöhnen, ersieht man, daß diese Schilde= rungen und Reden alle nur an das Publikum gerichtet sind, wie als ob Jeder diefem fagen wollte, das Ganze sei doch nur eine Lumperei, worunter dann ebensowohl die Nibelungen, als das deutsche Theater zu verstehen wären. Und in Wahrheit würde hiermit das ganze Vorgeben unserer "Modernen", sowohl mit der Heldensage als dem Theater sich zu beschäftigen, als ein zu bewitzelndes Unternehmen anzusehen sein, welches zu ironisiren dem wohlauständigen Poeten

sowohl, wie den von ihm bedachten Mimen in der Ausübung ihrer Runft, nicht beutlich genug angemerkt werden könne. Man bürfte sich die sonderbare Stellung, in welche wir auf diese Weise zu uns, ju unferem Borgeben, gerathen find, recht gut durch die Scene in Chakespeare's "Commernachtstraum" verbeutlichen, wo die sich aut bünkenden Schauspieler von schlechten Komödianten sich den heroischen Liebestroman von "Pyramus und Tisbe" vorspielen laffen: hierüber ergeten sie sich und machen tausend witige Bemerkungen, welche den gebildeten vornehmen Herren, die sie selbst zu repräsentiren haben, sehr gut anstehen. Nun stelle man sich aber vor, daß diese wißeln= den Herren eben felbst Schauspieler sind, und als solche an der Dar= stellung von "Pyramus und Tisbe" ungefähr in der Art mit theil= nehmen, wie der Theaterdichter der "Nibelungen" und seine Darsteller es im Betreff dieses alten Heldengedichtes thun, so wird bald ein Bild der allerwiderwärtigften Urt vor uns stehen. In Wahrheit ist dieses aber das des modernen deutschen Theaters. Denn, näher be= trachtet, wird hier wiederum das Eine unverkennbar, daß in Wirf= lichkeit Niemand dabei Scherz zu treiben, sondern die Sache vollkom= men ernstlich zu nehmen vermeint. Der Dichter hört keinen Augen= blick auf, sich als Weltweiser zu gebärden und als solchen sich durch seine Schauspieler, benen er die tieffinnigsten Deutungen der Sand= lung mitten im Laufe derselben in den Mund zu legen sich bemüht, vertreten zu laffen. Die hieraus entstehende Mischung ift nun aber außerdem auf die Hervorbringung des äußersten theatralischen Effektes berechnet, und hierfür wird nichts unbeachtet gelaffen, was die neuere französische Schule, namentlich durch Victor Hugo, auf das The= ater gebracht hat. Wenn der revolutionäre Frangose, in seiner Empörung gegen die Satungen der Afademie und der klaffischen Tragédie, alles Das, was diese verponten, mit keder Absicht hervor= jog und an das grelle Tageslicht fette, so hatte dieß einen Ginn; und mochte es, sowohl für die Konstruktion der Stücke wie den sprach= lichen Ausbruck, zu einer tief unwohlthätigen Ezzentrizität führen, so bot

dieses Verfahren als ein kulturhistorischer Racheakt ein lehrreiches und nicht unintereffantes Schauspiel, da namentlich auch hierin immer das unbestreitbare Talent der Franzosen für das Theater sich aus= fprach. Wie nehmen sich aber nun z. B. die "Burggrafen" B. Hugo's auf den Text des Nibelungenliedes in das Deutsche übersetzt auß? Gewiß so unfläthig, daß dem Poeten wie dem Schauspieler die Reigung zur Selbstverspottung recht verzeihlich erscheint. Das Schlimme ift eben nur, daß dieß Alles doch wiederum für Ernst, nicht nur aus= gegeben, sondern auch angenommen, und als solcher von jeder Seite her gut geheißen wird. Unfere Schauspieler sehen von ihren Inten= banzen solche Stude ebenso als baare Münze aufgenommen, wie es den sonderbar ironischen Unfläthereien unserer in das Große arbeiten= den Hiftorienmaler von den Kunstprotektoren geschieht: es wird, wie unerläßlich, Musik dazu gemacht, und nun muß der Mime daran gehen zu sehen, wie weit er es in seinen abgeschmacktesten Manieren etwa noch bringen könne.

Auf der Grundlage einer Verderbniß der theatralischen Kunst, wie ich sie durch einige Charakterzüge derselben dem Beobachter kenntlich zu machen versuchte, hat sich nun ein vollkommen organisches Verhältniß gebildet, welches wir unter den Begriff heutiges Theaterwesen fassen können. In diesem ist es zur Anerkennung eines Schauspieler-Standes gekommen, durch dessen Bezeichnung als solchen wir sosort daran gemahnt werden, daß wir es hier nicht wohl mit einer Organisation der flüchtigsten aller Kunstausübungen, sondern mit einer Vorsehrung zur Wahrung der bürgerlichen Insteressen aller Derjenigen, welche durch die mimische Kunst sich ihren Lebensunterhalt gewinnen wollen, zu thun haben. Ihnen bleibt etswas Eximirtes immer zu eigen, ungefähr wie unseren Söhnen, so

lange sie die Universität besuchen und als Studenten die bürgerliche Gesellschaft in steter Wachsamkeit und einiger Unruhe zu erhalten pflegen, was jenen wieder zu einer freieren Haltung gegenüber dieser gesteigerte Veranlassung geben kann. Uhnlich, wie unsere Studenten, find die Schauspieler einem gewissen "Comment" unterworfen, welcher wiederum den vornehmen Intendanten es ermöglicht, in seriöse Be= ziehungen zu ihnen zu treten. Wenn bereits Goethe der Meinung war, daß zu Zeiten "ein Komödiant einen Pfarrer lehren" könnte, so dürfen wir uns nicht wundern, daß heut' zu Tage fast unsere ganze elegantere Bürgerwelt sich nach den Lehren der theatralischen Gefälligkeit und Unftändigkeit geformt hat. Wir möchten auch hierin gern den Franzosen es gleich thun, bei welchen der Schauspieler im Ministerrathe wie in der Portierloge von dem auf der Bühne nicht mehr zu unterscheiben ist. Wären unsere Schauspieler für das wahre beutsche Wesen Das, was jene für das französische sind, so ließe sich von einer Belehrung durch fie für unfere bürgerliche Gesellschaft viel= leicht Etwas erwarten: da wir ihnen nothwendig aber das eigent= liche Talent für das Theater absprechen müssen, so ergiebt sich aus der Berührung ihrer durchaus nur affektirten theatralischen Bil= dung mit unserem bürgerlichen Wesen bloß die Förderung der gleichen mislichen Anlagen für gefälliges Benehmen, welche fie zu einer ganz falschen, durchaus undeutschen theatralischen Kunft hinleiten. Der Schaufpielerstand, mit seinen "Belden"=, "Intriganten"=, "ärtlichen Bäter"= und "Anstands"=Fächern, bleibt uns durchweg unheimlich fremd, und fein wirklicher Bater entschließt fich so leicht, seine Tochter einem "tragischen Liebhaber" zu geben. Trotz der immer wachsenden Verbreitung des Theaterwesens über Deutschland, bleibt die Be= obachtung des Schauspielerstandes von Seiten der bürgerlichen Welt immer nur mit Ropfschütteln und philisterhafter Berwunderung begleitet, während die Neigung, in feinen Umgang sich zu mischen, nur gewissen frivolen Kreisen der unbürgerlichen Gesellschaft zu eigen ist.

Hierüber, und über die Wendung, welche es mit dem Schausspielerstande nehmen müsse, wenn das rechte Heil für das Theater aus ihm hervorgehen solle, sind meiner unmittelbaren Lebensersahrung zwei durchaus entgegengesetzte Ansichten aufgestoßen. Diese gingen von zwei Männern aus, welche zu ihrer Zeit berusen wurden, ein Theater zu leiten.

Karl von Holte i erklärte unumwunden, mit einer sogenann= ten soliden Schauspielergesellschaft nichts anzusangen zu wissen: seit= dem das Theater in die gewissen Bahnen der bürgerlichen Wohlan= ständigkeit geleitet sei, habe es seine wahre Tendenz verloren, welche er am ehesten noch mit einer herumziehenden Komödiantenbande durch= zusühren sich getraue. Für diese seine Meinung stand der gewiß nicht geistlose Mann ein, und wandte dem Theater, das seiner Füh= rung anvertraut war und an welchem er, trotz mehrerer glücklicher Unsätze zum Gelingen, schließlich dennoch der Durchsührung seiner Tendenz entsagen mußte, den Rücken.

Im schroffesten Gegensatze zu der Ansicht dieses Mannes zeigte sich aber Eduard Devrient, welcher für den Schauspielerstand Erhebung zu staatsbürgerlichem Range ansprechen zu müssen glaubte. Hiermit wollte er dem Theater vor allen Dingen die Würde gewahrt wissen, von welcher aus, wenn sie einmal durch ein Staatsgesetz bekretirt wäre, das übrige Verhalten der im Theater wirksamen Faktoren durch weitere gute Zucht sich von selbst ergeben würde. Gewiß stand es dem gelehrten, aber nicht talentvollen Schauspieler gut an, dem verwahrlosten Theaterwesen vor allen Dingen eine Tendenz eingeprägt sehen zu wollen, unter deren veredeln= dem Einflusse durch Schule und Bildung das an natürlicher Begabung Fehlende erträglich zu ersetzen sein möchte. Ihm ward zur Durchführung seiner Ansicht von einem tief ernstlich wohlgesinnten Fürsten ein in vollkommenster Wohlanständigkeit geordnetes Theater Die Erfolge seiner Bemühungen sind leider jedoch so durchaus nichtig ausgefallen, daß dasselbe Theater, von dessen Lei=

tung Devrient endlich zurücktrat, gegenwärtig, wie zu vermuthen steht, unter dem Einflusse einer hiergegen entstandenen mismüthigen Gleichgiltigkeit, den Maximen der gemeinen Verwaltungsweise wieder übergeben worden ist.

Es muß nun belehrend bunken, dem eigentlichen Grunde zweier so sehr verschieden sich kundgebender Tendenzen, wie der Holtei's und Devrient's, nachzuforschen. Offenbar zeigt es sich dann, daß Das, was jedem von ihnen als Gespenst vorschwebte, das mimische Genie sei. Holtei suchte es auf den wilden Wegen seiner dunklen Abkunft auf, und zeigte sich hierin genial; Devrient, mistrauisch und vorsichtig, vermeinte dagegen sicherer zu verfahren, wenn er auf Mittel fänne, wie jenes "Genie" zu ersetzen sei, von dem als Ge= spenst er genug zu leiden gehabt hatte. Der Lettere erkannte, daß auf bem Holtei'schen Wege selbst kaum die gemeine Lüderlichkeit, ge= wiß aber nicht die geniale Urproduktivität des Komödiantenwesens zu gewinnen sein würde; wogegen es ihm aufgegangen war, daß gerade die naturwiichsigsten Bildner des deutschen Schauspielerwesens, wie er dieß an Cahoff, Schröber und Iffland nachweisen konnte, nach bürgerlichen Begriffen solibe, ja ftreng sittliche Menschen gewesen seien. Ein den Leistungen dieser Ahnen entnommenes Maaß überhaupt festzuhalten, und nach diesem Maaße zu bilden und zu regeln, durfte ihm als die dem deutschen Theater heilsamste Maxime erscheinen. Leider ging ihm endlich das von Holtei auf= gesuchte Genie nur noch in der Gestalt des modernen Theater= virtuofen auf; diesen als störendes Wesen sich fern zu halten, mochte ihm unerläßlich dünken: doch scheint ihn sein Gifer hierbei verleitet zu haben, endlich alles ihm störend Vorkommende über= haupt sich fern zu halten, und ich glaube, daß er hierfür alle auf seine Theaterleitung verwandte Mühe einzig vergeudete, indem er in diesem Fernhalten möglicher Erschütterungen seiner Grundsätze sich gänzlich verlor. Jedoch fragen wir, woher follte einem mitten im heutigen Theaterwesen Aufgewachsenen das Urtheil kommen,

burch welches er ihm frembartige Erscheinungen richtig erkannt hätte? Nothwendig hätte diesem Manne der Blick des Genie's selbst zu eigen sein müssen, desselben Genie's, an welches er nicht glaubte, weil er es nur als Gespenst kannte. Natürlich konnte hier Alles nur in Sigensinn ausarten, und die staatsbürgerliche Würde mußte endlich für ein Institut von absolutester Unproduktivität und Langweiligkeit in seinen Leistungen erfolglos angerusen bleiben. —

Verschiedene andere Versuche, dem Theaterwesen in irgend einem Sinne fördernd beizukommen, führten in verzweifelten Fällen zu einer Mischung der beiden zuvor bezeichneten divergirenden Ten= denzen: dem alten Wiener Hofburg-Theater ging auf diesem Wege der lette Nimbus seiner ehemaligen, auf eine gewisse bürgerlich fonventionelle Biederkeit im Schauspielwesen begründeten, Tüch= tigkeit seiner Leistungen verloren. Da nun einmal immer ein= studirt und abgerichtet werden mußte, namentlich wenn Litteraten sich in das Theater mischten, so ging es hier auf die französische Gewandtheit los, welche uns fo offenbar abging, wie Jeder dieß er= fennen mußte, sobald er sich einmal in Paris das Theaterspielen angesehen hatte\*): dabei streifte man auch wieder vom Devrient'schen an das Holtei'sche Prinzip heran, und das Theater durfte auf diese Weise sich etwa in der Sphäre des Amüsanten erhalten. Hier arbeitete man sich bis zu der Verwunderung darüber hinauf, daß Leute für das Theater schreiben wollten, welche gar nichts vom Komödie= spielen verstünden: daß dieses andererseits sehr schnell und gehörig zu erlernen sei, das glaubte man ja eben selbst zu beweisen, indem aus einem dem Verderben zuneigenden Litteraten so leicht ein tüchtiger

<sup>\*)</sup> Ein jetzt für sehr geistreich geltender Litterat, Herr Paul Lindau, berichtet uns, unter enthusiastischer Berühmung derselben, von der Wirksamkeit des hier gemeinten Theaterdirektors, daß dieser einem Schauspieler in der Probe ihn unterbrechend, zurief: "Pause! — Das war ein Wig: lassen Sie dem Publikum Zeit ihn zu verschlucken!" —

Romödiantenchef geworden war, — was wiederum Anderen, z. B. den Herren Gutztow und Bodenstedt, doch nicht gelingen wollte.

Mochte es nun der Litterat, oder der Schauspieler selbst sein, welchem die Leitung des Theaters übergeben wurde, immer ging man von der Meinung aus, daß hier etwas zu lehren und wohl auch zu erlernen sei, demnach es sich einzig darum handelte, wer der Lehrer sein sollte, der Schauspieler oder der Litterat? Selbst dem Besonnensten mußte diese Meinung richtig dünken, wenn er, namentlich im Bergleiche mit anderen Nationen, dem Deutschen im Allgemeinen das Talent für das Theater absprechen zu müssen glaubte.

Wie hätte noch Friedrich der Große sich verwundern müssen, wenn ihm sein Hosintendant eines Tages die Errichtung eines deutschen Theaters vorgeschlagen haben würde! Französische Comédie und italienische Oper waren die einzige Form, unter der man damals Theater überhaupt begreisen konnte, und es steht nun sehr zu bestürchten, daß, wenn der große König heute plöglich wieder in seine Berliner Hostheater träte, er sich von den Herrlichkeiten des seitdem gewonnenen deutschen Theaters mit dem Unwillen abwenden würde, als ob man sich einen üblen Scherz mit ihm erlaube. Bei der Festshaltung dieser Fistion wäre es dagegen interessant, den Eindruck auf denselben großen Friedrich sich vorzustellen, welchen etwa jene Aufsführung des "König Lear" durch Ludwig Devrient auf ihn hervorgesbracht haben möchte: — vermuthlich ein Staunen wie über einen Weltuntergang! Unmöglich wäre jedoch wohl dem Genie das Genie unerkenntlich geblieben.

Bon ihm, von dem Genie, können wir jedenfalls einzig auch die Nettung unseres Theaters erwarten. Wir sinden es nicht, wenn wir es suchen; denn wir suchen es im Talent, wo es für uns Deutsche jetzt eben nicht vorhanden sein kann: es ist nur zu erkenenen, wenn es sich ganz unerwartet zeigt, und hierfür unseren Blick zu schärfen, ist das Einzige, was wir durch Bildung unsererseits

für seine Erscheinung bereit halten können. Und hierfür, da wir durch den Kulturgang unserer Geschichte einzig zur Bewährung unserer, in ihrer natürlichen Entwickelung so sehr gehemmten Naturanslagen, durch ernste, freimüthige Vildung angewiesen sind, haben wir auf eben diesem Wege mit rücksichtsloser Wahrhaftigkeit zunächst der Beschaffenheit unseres Urtheiles uns bewußt zu werden; etwa so wie Kant auf dem Wege der Kritik des Denkens selbst ums das Licht für die richtige Erkenntniß der Dinge angezündet hat. —

Erkennen wir nun unser Theater im richtigen Lichte, so muß es sich alsbald auch erklären, warum wir kein Talent zu der hier auß= geübten Runft haben, nämlich: weil die ganze Kunft, wie fie bei uns ausgeübt wird, unserer Eigenart nicht entspricht, sondern aus uns fremdartigen Elementen besteht, welche wir uns nicht anders anzueignen vermögen, als indem wir uns ihnen ebenso nur anzupassen versuchen, wie wir unsere Gestalt und Körperhaltung der französischen Modetracht anzupassen uns bemühen. Was den Franzosen zur zweiten Natur geworden ift, wird bei uns zur Unnatur. Wie in unseren Aleidern, so treiben wir uns auf unseren Theatern in einer beständigen Maskerade umher, in welcher wir uns für uns selbst endlich unkennt= lich geworden find. Ift diese Maskerade zu Zeiten durch den wahren Genius der Nation, eben als "Genie", durchbrochen worden, und müffen wir uns demnach das fo feltsam lautende Zeugniß geben, daß wir an Talent anderen Nationen durchaus nachstehen, während einzig als feltene Erscheinung das Genie, und zwar in vollster Größe, sich bei uns zeigen konnte, so liegt jedoch in dieser Erkenntniß nicht ein= geschlossen, daß Das, mas mir Talent nennen, uns auf jedem Gebiete fremd sei: im Gegentheile hat die Wahrnehmung gerade der hierunter verstandenen Beschaffenheit geistiger Anlagen und Erwerbnisse auf den uns eigenen Gebieten des Wiffens und der Kunft gemeinhin zu bem Ausspruche bewogen, daß der Deutsche mehr Talent, dagegen 14\*

3. B. die füdlichen Nationen Europa's mehr Genie befäßen. Noch heute gilt dieser Ausspruch vollkommen richtig, wenn mit ihm der Charafter unserer Leiftungen in benjenigen Wissenschaften bezeichnet wird, in deren Pflege wir uns noch treu geblieben und nicht durch fremdartiges Effektwesen irre geleitet worden sind: er bewährt sich aber am erfreulichsten auch im Bezug auf die Kunft, wenn wir vorzüglich die bildende Kunft der Reformationszeit in das Auge fassen, wo neben wenigen außerordentlichen Genie's, d. h. Erfindern höchster Art, ein über alle deutschen Länder hinwirkender Geist der besten und edelsten Uflege des Erfundenen, durch finnigste Aneignung deffelben in stets neuer Bilbung und Umbilbung von Seiten des Kunftgewerbes, lebhaft thätig sich zeigt. Halten wir hierzu die reichen Kundgebungen des deutschen Geistes auf dem ihm vollkommen eigen gewordenen Gebiete der Musik, und namentlich der Instrumentalmusik, so dürfen wir zu der, mit den erhebendsten Hoffnungen für alle deutsche Zu= funft erfüllenden Unnahme schreiten, daß uns nicht nur das Genie in gleich zahlreichen Emanationen, wie den Italienern, zugetheilt ift, sondern daß diese Emanationen fräftigerer und reicherer Urt waren, und wir demnach derjenigen Befähigung des Deutschen, durch welche die in Zeit und Naum getrennt auftretenden Erscheinungen bes Genie's vermöge der mannigfaltigften Erzeugnisse eines produktiven Kunstsinnes der Nation verbunden werden, ebenfalls die Eigenschaft des Talentes in einer allerhöchsten Bedeutung zusprechen müffen.

Demzufolge wird es uns wohl anstehen, die Annahme zu fassen, daß der Deutsche auch für die dramatische Kunst nicht minder befähigt sich zeigen werde, sodald seinem Genius das ihm eigene Gebiet hierin frei eröffnet, ja eben nur offen gelassen wird, anstatt es ihm jetzt durch einen Qualm undeutschen Wesens verdeckt bleibt. Welches schwierige Problem ich mit dieser Zuweisung des uns eigenen Gebietes für das Theater in das Auge fasse, entgeht Niemand weniger als mir selbst: es sei mir daher gestattet, nur mit großer Vorsicht and einen Versuch der Lösung desselben heranzutreten.

In dem hier gemeinten Sinne habe ich mich zu meiner nächsten Silfe auf die verschiedenen Sinweisungen und näheren Undeutungen zu beziehen, zu deren Kundgebung ich mich auf bereits früher erhal= tene Beranlassungen hin entschloß. Ich verweise hierfür zuerst auf meine Forderung eines Driginaltheaters, wie ich sie in meinem Briefe an Franz Liszt über die "Goethestiftung"\*) aussprach; sobann auf die nähere Ausführung des in jener Forderung liegenden Ge= dankens mit ganz besonderer Beachtung eines, als zufällig gegeben betrachteten, engeren örtlichen Verhältnisses, welche ich in dem "ein Theater in Zürich" \*\*) betitelten Schriftchen vor längeren Jahren aufzeichnete. Die Zustimmungen, welche sich mir namentlich zu ber letteren Abhandlung meldeten, waren nicht ermuthigender Art, da sie besonders von solchen Leuten ausgingen, welche für ihre Neigung zu dem sogenannten Liebhabertheaterspielen in meinem Vorschlage eine anständige Deckung erkennen mochten, wenn sie nun auch vor dem vollen Publikum wirklich Komödie zu spielen sich anlassen würden. Besonnenere Freunde fanden es einzig unbegreiflich, wie gerade aus ben Elementen der von mir in das Auge gefaßten städtischen Ge= sellschaft, schon der dort herrschenden üblen Mundart wegen, etwas nur irgend Erträgliches für das Theater sollte gewonnen werden Daß es etwa an Theaterdichtern fehlen würde, befürchtete jedoch Niemand, da eigentlich Jeber sich für befähigt hielt, ein gutes Stück zu schreiben.

Ich glaube nun, daß, sollte meine damals für Zürich gegebene Anleitung zur allmählichen Einrichtung eines Driginaltheaters gegen= wärtig durch irgend welche imponirende Macht, z. B. durch eine reiche Aktiengesellschaft, als Vorschlag an daß gesammte Deutschland gerichtet werden, die Zustimmung hierauf ungefähr ganz so aus= fallen dürfte, wie damals sie dort aussiel: an Schauspielern, da jetzt

\*\*) Ebendaselbst.

<sup>\*)</sup> Siehe Band V ber gesammelten Schriften und Dichtungen.

ganz Deutschland den Sprachdialekt zu liefern hätte, wie vor allem auch an Dichtern, wurde kein Mangel sein; namentlich wurden die Letteren mit mehr als patriotischer Freudigkeit die Ausschließung jedes ausländischen Bühnenproduktes unterschreiben, und hiermit die Originalität des deutschen Theaters für garantirt halten; wogegen die Einsprüche eines seit den letten zwei Dezennien zu angesammelter Erfahrung gelangten Wiener Theaterdirektors, welcher dem deutschen Theaterwesen ohne übersetzte frangösische Stücke nicht beikommen zu dürfen der Meinung sein mag, vielleicht einzig sich er= heben würden, bis denn auch ihm endlich wohl die Driginalproduktion wieber geläufig werden dürfte. Schwieriger würde die Angelegen= heit sich jedoch herausstellen, wenn die von mir imaginirten Herren Aftionäre es mit der Forderung der Driginalität ernster nähmen, und es für nöthig hielten, den Begriff dieser "Driginalität" von wirklich Sachverständigen genau bestimmen zu lassen, damit nach ihm die Leiftungen des Theaters fortan beurtheilt würden. Und in der That ware eben dieß, nämlich: wie die geforderte Driginalität sich beurfunden sollte, der Bunkt, welchen wir vor Allem mit kaltblütiger Sorgsamkeit zu erwägen hätten.

Ich glaube der Erörterung dieses Punktes nach mancher Seite hin deutlich vorgearbeitet, und namentlich zur Kritik der Unorigi= nalität des modernen deutschen Theaters förderliche Beiträge ge= liefert zu haben; weßhalb ich mich jetzt, um nicht von mir Gesagtes zu wiederholen, auf die hierher bezüglichen Darstellungen in "deutsche Kunst und deutsche Politik", "über eine in München zu errichtende Musikschule", sowie am Schlusse von "Oper und Drama" verweise. Die durch diese Unoriginalität dem deutschen Theater zugefügten Schäden sind so groß und augenfällig, daß als einfachstes Mittel zur Prüfung der Originalität eines als solchen sich gebenden deutschen Theaterstückes in Vorschlag zu bringen wäre, daß dieses Stück von unseren Schauspielern vorgelesen, und nun darauf gemerkt werde, in welchen Ton diese sosort gerathen, ob dieser ein ihnen natürlicher

oder affektirter sei. Man gebe ihnen das gefeiertste Stud unseres erhabensten modernen Originaldichters, und verpflichte sie, sobald man merkt, daß sie in unnatürliches Pathos verfallen oder links und - rechts sich nach dem Publikum umsehen, ganz so zu sprechen und sich zu benehmen, wie sie in etwa ähnlichen Situationen bes wirklichen Lebens es zu thun gewohnt seien, so wird, wenn fie dieß dann auß= führen, über das vorgegebene dichterische Kunstwerk vermuthlich Alles lachen müffen. Sollte man diese Probe bem Charakter ber theatra= lischen Kunst für unangemessen halten, so fordere ich dagegen, ganz dieselbe Probe bei französischen Schauspielern mit dem allerezzentrische= sten französischen Theaterstücke vorzunehmen, um sofort zu erkennen, daß selbst das ausschweifendste theatralische Pathos, wie es der Dichter verwendet, in der Redeweise und der Haltung des Schauspielers, wie sie ihm auch für das gemeine Leben in irgendwie ähn= licher Situation zur zweiten Natur geworden sind, durchaus nichts verändert: denn so spricht und benimmt sich der Franzose, und deßhalb, weil er dieß stets beachtet und im Ange behält, schreibt der Theaterbichter so und nicht anders. Dem Deutschen ift nun aber jedes, diesem französischen irgendwie nahekommende Pathos durchaus unnatürlich; hält er es für nöthig, sich seiner zu bedienen, so muß er es durch lächerliche Verstellung seiner Stimme und Heraufschraubung seiner Sprachgewohnheiten nachzuahmen suchen.

Daß wir diese Unnatur an unseren Schauspielern so schwer erstennen, kommt leider daher, daß wir, auch ganz entsernt vom Theater, diese absurde Komödie spielen zu sehen uns gewöhnt haben: sie spielt bei uns jeder zu irgendwelchem öffentlichen Reden Berusene. Mir ward seiner Zeit im Betreff eines ziemlich berühmt gewordenen Prosessors der Philologie versichert, dieser würde bei gegebener Geslegenheit noch eine große Rolle in der Politik spielen, denn er habe sich die Rednerkunst so planmäßig angeeignet, daß er jedem erdenkslichen Ausdrucke, auch da wo etwas gelächelt oder wirklich gelacht werden müsse, als spielender Meister gewachsen sei. Es war mir

vergönnt, bei einer Leichenbestattung mich von der Kunft dieses sonst sehr würdigen Mannes zu überzeugen: hier hatte er soeben noch im bestimmtesten Dialekte gemüthlich zu mir gesprochen, als er plotslich, im Beginne seiner offiziellen Rede, Stimme, Sprache und Ausdruck in so übertreibender Weise veränderte, daß ich eine völlig spuk= hafte Erscheinung vor mir zu haben glaubte. Ja, lasse man unseren besten Dichter seine Berse uns vorlesen, sofort verfällt er in ein Falsett seines Sprachorganes und in die Anwendung aller dieser pomphaften und thörigen Verstellungen, an welche wir uns schließlich fast in der Weise gewöhnen, als ob es so sein musse. Wir vernehmen, daß Coethe durch Unnatürlichkeit beim Vorlesen seiner Poesien peinsich wurde; von Schiffer weiß man, daß er durch übertriebenes Pathos seine Stücke gang unkenntlich machte. Sollte uns dieß Alles nicht recht nachdenklich darüber machen, in welchem Berhältnisse die höhere Tendenz der Kundgebung des deutschen Wesens zu unseren natürlichen Ausdrucksmitteln ftche? Offenbar muffen wir erkennen, daß hier eine fast zur zweiten Natur gewordene Affektation vorhan= ben sei, welche schlicklich aus einer falschen Annahme hervorgegangen ift; vielleicht aus der üblen Meinung, welche uns über unsere na= türliche Befähigung beigebracht worden ift, und dieß zwar im Sinne einer uns fremdartigen Kultur, welche wir so unbedingt als ein Höheres anerkannten, daß wir, selbst auf die Gefahr hin uns lächer= lich zu machen, nur in ihrer möglichsten Aneignung unser Seil suchen zu müssen vermeinten.

Wollen wir für jetzt, und für unseren nächsten Zweck, der Kritik des hier berührten, so fatalen Zuges des deutschen Kulturwesens uns enthalten, so haben wir eben nur zu bestätigen, daß der gebils detste wie der begabteste Deutsche, sowohl für seinen rednerischen wie seinen plastischen Ausdruck, unablässig der Neigung wie der Veranslassung zum Affestiren ausgesetzt ist. Goethe, der, wie wir dieß soeben berührten, derselben Gesahr nicht bei jeder Veranlassung entsgangen zu sein scheint, läßt uns andererseits durch sein klares Auge

auch dieses Übel sehr drastisch erfassen: einerseits sucht sich sein "Wilhelm Meister" durch das Theater zu einem, von seinen bürgerlichen Gewöhnungen befreiten Styl der Persönlichkeit zu verhelsen; andererseits aber giebt sein "Faust" dem armen Pedanten, welcher in der Kunst des Vortrages zu prositiren wünscht und deßhalb sich darauf beruft, daß — wie man sage — ein Komödiant einen Pfarrer lehren könne, die so nachdenkliche Antwort: "D ja! wenn der Pfarrer ein Komödiant ist". Es wird uns nicht unbehilslich sein, wenn wir den hierin ausgedrückten Gedanken als einen zu umfassender Deutung auffordernden Wahrspruch sest halten.

Verstehen wir unter dem hier genannten "Pfarrer" alle einen höheren Beruf Ausübende, welche zur Behauptung der mit dieser Ausübung angetretenen besonderen Würde der Affektation im Reden und Benehmen sich hingeben zu müssen glauben, und unter "Komöbiant" dagegen Denjenigen, welcher seinen Beruf darein setzt, durch verstellte Stimme und Gebärde den wirklichen natürlichen Menschen in seinen verschiedenen Charafter= und Berufseigenschaften nachzu= ahmen, so wird es sehr ersichtlich, daß hier nur der Komödiant der Lehrer sein kann, und der Pfarrer vermuthlich sehr viel zu lernen hat, ehe er seinem Lehrer gleich kommt. Der verächtliche Ausdruck "Komödiant" kann aber, genau genommen, mur Denjenigen bezeich= nen, der durch ein verstelltes Benehmen sich selbst interessant oder besonders würdig erscheinen lassen will, indem er in Wahrheit für Den gehalten sein will, für den er sich ausgiebt; dieß hieße also im Bezug auf den Mimen, wenn dieser nicht eine aus der Wirklichkeit des Lebens erschauete, ihm fremde Individualität als solche durch seine Kunft objektiviren wollte, sondern durch Aneignung eines frem= den Wefens und Benehmens über seine wirkliche Person in ernstlicher Absicht zu täuschen sich bemühte. In diesem letzteren Falle befinden sich aber alle Diejenigen, welche im Leben sich der Neigung zum sogenannten theatralischen Benehmen überlassen; diese, welche wir, sobald sie sich auf unseren Theatern zeigen, eben "Komödianten"

nennen, füllen aber fast unsere ganze bürgerliche Welt nach allen Dimensionen und Nichtungen hin an, so daß der redliche Mime, der' wiederum sie darstellen will, fast nur das Motiv der komödiantischen Uffektation zur Nachahmung vor sich hat.

Wie nun hier, wo das ganze Leben von dem komödiantischen Motive erfüllt ist, zur Auffindung reiner Motive für die mimische Darftellungskunft zu gelangen wäre, bieß zu untersuchen wurde uns zugleich zur richtigen Kritik ber uns gebührenden, wirklichen Drigina= Wenn ich die Meinung äußerte, ein mit natür= lität hinleiten. lichem Tone von unferen Schauspielern vorgetragenes modernes Trauerspiel mußte sogleich bas Lächerliche seines Styles wie feiner ganzen Konzeption aufdeden, so suchte ich hiermit eben die uns un= bewußt gewordene Verlorenheit in eine allseitige Affektation zu bezeichnen, welche sich, dem gewöhnlichen Leben mit feinen wahr= haftigen Interessen gegenüber, jeden Augenblick bann zeigt, sobald wir uns mit einer gewissen uns fremden theoretischen Würdigkeit auszustatten für nöthig halten muffen. Den unentstellten, natur= lichen Menschen sehen wir nur noch im gemeinsten Leben, ja sogar nur im Leben ber niedrigften Sphären vor uns, und beghalb barf es uns denn auch nicht erschrecken, wenn wir nur in den, diesem Leben und diesen Sphären entnommenen Motiven nachgebildeten, Theaterftücken die Schauspielkunft noch mit Originalität ausgeübt sehen.

Es ist aber nicht anders. Nur in dem niedrigsten Genre wird bei uns in Deutschland noch gut Theater gespielt, und es stehen die Leistungen dieses Genre's, was das Wesentliche der Schauspielkunst betrifft, in keiner Weise hinter der Vortrefslichkeit der französischen Theater zurück; ja wir treffen hier häusig mehr als das gewöhnliche Talent, nämlich bereits das, wenn auch in niedrigerer Sphäre verstümmernde, Genie der Schauspielkunst an. Wie nun aber auch das sogenannte Volkstheater in den deutschen Städten immer mehr verkommt, oder da, wo es dem Namen nach sich erhält, durch Eins

impfung aller verderblichen Motive der Uffektation zu einem widerwärtigen Zerrbilde umgeschaffen wird, so zieht sich auch diese letzte Lebenssphäre des originalen theatralischen deutschen Volksgeistes in immer engere und dürftigere Dunstkreise zusammen, in denen wir schließlich fast nur noch das Kasperltheater unserer Jahrmärkte antressen.

In Wahrheit ist mir fürzlich aus einer zufälligen Begegnung mit einem solchen Theater ein lettes Licht der Hoffnung für den produktiven deutschen Volksgeist aufgegangen; und zwar geschah dieß, als ich von dem vorangehenden Eindrucke der Aufführung eines "höheren" Luftspieles in einem berühmten Hoftheater im Betreff jeder Hoffnung mich auf bas Tieffte niedergedrückt gefühlt hatte. In bem Spieler dieses Puppentheaters und seinen ganz unvergleichlichen Leistungen, mit benen er mich athemlos fesselte, während bas Straßenpublikum in seiner leidenschaftlichsten Theilnahme an ihm alle gemeinen Lebensverrichtungen zu vergessen schien, ging mir seit unbenklichen Zeiten ber Geift bes Theaters zuerst wieder lebendig auf. Hier war der Improvisator Dichter, Theaterdirektor und Acteur zu= gleich, und seine armen Puppen lebten durch seinen Zauber mit der Wahrhaftigkeit unverwüstlich ewiger Bolkscharaktere vor mir auf. Mit der gleichen Situation wußte er uns ganz nach Belieben festzuhalten, indem er uns stets wieder neu mit ihr überraschte, wobei es fich in der Hauptsache um ein so merkwürdiges, bis in das Damonische gesteigerte Wesen, wie diesen deutschen "Rasperle" handelte, der vom ruhig gefräßigen "Hans Wurft" sich bis zum unüberwindli= den Teufels= und Pfaffenspuk-Banner erhebt, bem wunderlich affektirt redenden Herrn Grafen durch unwiderleglichen witigen Verstand beikommt, Hölle und Tod besiegt, und das römische Recht in jeder Form der Justig sich fest vom Leibe halt. — Es gelang mir nicht, den wunderthätigen Genius dieses ächtesten aller Theaterspiele, die ich noch je angetroffen, perfönlich ausfindig zu machen: vermuthlich war mir dadurch eine schwere Prüfung meines Urtheiles erspart.

Jedenfalls aber glaubte ich zu erkennen, daß Holtei's Ideal gegen jenes Genie ein übel verkümmertes Wesen war. —

Gewiß follten wir unfere Geschichte auch anderswo als in Büchern studiren, da fie oft auf ben Strafen aus vollem Leben zu uns rebend angetroffen werden kann. In jenem Kasperltheater ersah ich die Geburtsstätte des deutschen Theaterspieles vor mir, und diese richtig zu würdigen erschien mir lehrreicher als alle unsere "Effais" dünkelhafter und ignoranter Gelehrter über das Theater. Aus foldem Studium würde man auch zu ber richtigen Erkenntniß der unglaublichen Verkommenheit des öffentlichen deutschen Runft= wesens gelangen, wenn man sich nämlich barüber flar würde, daß das einzige wahrhaft deutsche Originalstück von allerhöchstem dichte= rischen Werthe, nämlich Goethe's Faust, - nicht für unsere Bühne geschrieben werden konnte, tropbem in jedem seiner Büge es dem originalen deutschen Theater so innig angehört und aus ihm entsprungen ist, daß Das, was es unserem elenden modernen Theater gegenüber als unpraktikabel für die Aufführung erscheinen lassen muß, nur aus dieser Herkunft sich erklären und verstehen läßt. Bor einer folden, bem Einsichtsvollen und Aufmerksamen klar offen liegenden Thatsache, wie dieser soeben in der unerhörten Stellung originalsten beutschen Theaterstückes zu unserem heutigen Romödianten = Theater sich kundgebenden, steht nun unser völlig blödfinnig gewordenes Kunfturtheil, und weiß ihr nichts Anderes als den Schluß zu entnehmen, daß Goethe eben — fein Theater= dichter gewesen sei! Und solchem Urtheile soll man sich verständlich machen, ja sogar mit ihm gemeinschaftlich die Quellen der Driginali= tät des deutschen Theaters aufsuchen! —

Sei es mir daher gestattet, in meiner Weise, indem ich von jenem Kunfturtheile unserer "Modernen" mich gänzlich abwende, einer klaren Bezeichnung Desjenigen mich zu nähern, was unter Originalität des deutschen Schauspielwesens zu verstehen sein könne.

Ich zeige in Goethe's "Faust" unseren deutschen Schaufpielern ein Stück von allerhöchstem bichte= rischen Werthe, in welchem fie bennoch jede Rolle richtig zu geben und jede Rede richtig zu sprechen gang von Ratur befähigt sein muffen, wenn fie über= haupt irgend welche Begabung für das Theater aufjuweisen haben. Bier bedarf es selbst für den lieben Gott, der "fo menschlich mit dem Teufel selber spricht", keines Pathos' in der Rede; denn auch er ist deutsch und redet in der Sprache, die wir Alle kennen, mit dem Tone, den wir aus gütigem Herzen und klarem Geiste kommend, Alle vernommen haben. Sollte es einmal zu einer allgemeinen Musterung unserer Schauspieler und zur Ausscheidung der Unberufenen kommen wollen, so würde ich Jedem seine etwa von ihm beaufpruchte Rolle aus dem Fauft vorlegen, und darnach, wie er sich hier benähme, über sein Berbleiben beim Theater ent= scheiden lassen. Dieß wäre nun die umgekehrte Probe für die Dri= ginalität der Schauspieler, wie die zuerft vorgeschlagene der Drigina= lität der Stücke galt. Wollten wir bei der Ausführung dieser Brüfung jeden Schauspieler, der hier in das Affektiren, Dehnen und sinnlose Effektspiel verfiele, sofort dem großen Romödiantenstande außerhalb des Theaters zuweisen, so fürchte ich, daß wir schließlich fast gar keine Schauspieler für unsere Fauftaufführung fänden, sobald wir uns nicht etwa entschlöffen, in die niedrigsten Sphären unserer Theater herabzusteigen, um dort wenigstens auf die Spuren der ge= suchten Begabungen zu treffen. Ich für mein Theil wohnte vor einer Reihe von Jahren einer Aufführung des "Faust" im Wiener Burgtheater bei, nach deren ersten Akten ich mich mit dem an den Direktor des Theaters ertheilten Rathe entfernte, er möge seine Schauspieler wenigstens veranlassen, Alles gerade noch einmal so schnell, als sie es gethan, zu sagen, und diese Maaßregel mit der Uhr in der Hand durchzusetzen suchen; so nämlich schien es mir möglich, erstlich den grenzenlosen Unsinn, in welchen jene Leute bei ihrem Tragiren verfielen, wenigstens einigermaagen unmerklich ju machen, zweitens aber die Schauspieler zu einer wirklich natürlichen, vielleicht selbst gemeinen Sprache zu nöthigen, in welcher ihnen dann wohl felber der erfte populäre Sinn ihrer Reden aufginge. Gewiß hielt man diese Zumuthung für unschicklich, und vermeinte, die Schauspieler würden dann in den Ion der sogenannten Konver= sationsstude verfallen, welche zwar andererseits ihre Stärke feien, in denen cs doch aber zu einer Haltung fame, wie fie für eine Goethe'sche Tragodie unrathsam werden mußte. Eben diese Konver= sationsstücke gaben nun aber einen Begriff davon, worin der Kon= versationston unserer beutschen Schauspieler bestehe: "ein beutscher Konversationston"! Die Benennung sagt Alles, und unwillfürlich benkt man an das Brockhausische Konversationslezikon! - Diesen Gallimathias von Unnatur, gezierter Flegelei und negerhafter Cocquetterie auf "Faust" anwenden zu sollen, mußte allerdings selbst einem modernen Theaterdirektor frevelhaft vorkommen. Allein, eben hiermit wird doch auch offen bekundet, daß an unserem mo= bernen Schauspiele nicht eine gefunde Faser sei, außerdem jeden= falls aber auch bestätigt, daß das größte Driginal=Theaterstück der Deutschen unserem Theater, wie es ist, gar nicht angehören kann; weßhalb denn auch die Parifer mit einer "Dper" eine wirkliche Lücke bes bentschen Theaters glücklich ausfüllen durften! - -

Da es inir nicht beifallen kann, für das deutsche Theater, welsches ich in tiefster Wurzel für verdorben halte, Reformpläne vorzulegen, und etwa anzudeuten, wie man es machen solle, um seinem widerswärtigen Aussehen eine bessere Miene zu geben, muß es mir bei der vorliegenden Untersuchung einzig darauf ankommen', durch meine Hinweisungen dem wahrhaft bezahten Mimen, den ich aus verschiedenen Anzeichen immer noch antreffen zu können vermuthen darf, nach bestem Wissen den Faden in die Hand zu geben, an welchem er sich aus dem Wirrsal seiner Umgebung heraussinden könne. In Ed. Devrient's "Geschichte der deutschen Schauspielkunst" liegt, wenn man die hier

angesammelten und übersichtlich vorgeführten Data wohl beachtet, eine sehr geeignete Anleitung zur Erfassung dieses Fadens vor. Hier treffen wir auf den Punkt, wo das von der höheren Bildung der Nation gänzlich unbeachtete und unberührte rohe Volkstheater in die Sände experimentirender Schöngeister der ersten Sälfte des vorigen Jahrhunderts fällt; von diesen aus rettet es sich in die wohlgesinnte Pflege einer redlichen, aber engen bürgerlichen Welt, beren Grundton sein Gesetz der Natürlichkeit wird, auf welches die schnell erblühende poetische Litteratur der zweiten Hälfte des Jahrhunderts sich stütt, um auch das Theater bis zu ausschweifender Kühnheit im Style fortzureißen. Diese Richtung zu zügeln und auf das Ideale hinzuleiten, wird zur Bemühung unserer größten Dichter: die Bedeutung des Staunens, mit welchem diese vor der "Oper" anhalten, suchte ich in meiner Abhandlung "über die Bestimmung der Oper" in ein flares Licht zu stellen, und führte bort zugleich die Gründe für das Gin= schlagen der neueren Richtung aus, welche uns den akademischen Ton und das falsche Pathos im Schauspiel brachte. Wie wir von hier aus in das Chaos des deutschen Hoftheaters, mit deffen Konsequenzen und Dependentien im Tivoli= und hermaphroditischen Bolksballet=Theater, geleitet wurden, gehört einer Geschichte an, die auch ich bereits beleuchtet habe, von deren Ergebnissen wir uns nun aber eben abzuwenden haben, um auf den jämmerlich gebrochenen und entstellten Grundcharakter des originalen deutschen Schauspielwesens aus allem Erlittenen und Er= lernten gesunde Schlüsse zu ziehen.

Es wird nicht leicht sein, diesen Charakter richtig zu bezeichnen, ohne in verfänglicher Weise anzustoßen. Wenn es mit Goethe's Ausspruche "im Deutschen lügt man, wenn man höslich ist" seine Richtigkeit hat, so ist nicht zu verkennen, daß es bei uns in Theater und Litteratur, sobald es dort anmuthig aussehen soll, nicht sehr wahrhaftig hergeht, wobei das Schlimmste ist, daß uns das Lügen gar so lächerlich ansteht und Niemand uns glaubt, weil wir Keinen damit täuschen. Wir betreiben zwar die Hösslichkeit wiederum auf

unfere eigene Urt: so laffen wir, da wo wir eng und knöchern sind, . das "beutsche Berg" seine Rolle spielen, für Dürre und Barte unserer Frauenwelt in Chiguon und Crinoline lassen wir die "edle deutsche Weiblichkeit" eintreten, und die "deutsche Biederkeit" blickt aus jedem Doch ift eben mit folden Kulturäußerungen auch scheelen Auge. selbst nicht der Anschein des Tones zu gewinnen, welchem man Glauben beimessen könnte, und es kann in ihm nur das Zerrbild unseres Wesens sprechen. Es ist einmal nicht anders: dem Deutschen hilft nur volle Wahrhaftigkeit, möge diefe sich zunächst auch nicht sonderlich anmuthig ausnehmen. Somit muffen wir immer wieder auf diesen Ton zurückkommen, welchen wir jett nur noch in den niedrigsten Sphären, namentlich unseres Theaterwesens, antreffen. Wer aber wollte diesem eine selbst hochbildsame Produktivität absprechen? Wir brauchen nicht sogleich nur auf unseren über Alles herrlichen "Faust" zu verweisen, um mit ihm allerdings auch auf unsere anderseitige tiefste Schmach zu deuten; sondern der niedereren Sphäre noch näher stehend, und somit auch auf die Praktik des Theaters einwirksamer, treffen wir auf bedeutsame Entwickelungen aus dieser Sphäre. Aus der Wiener Volksposse, mit ihren dem Rasperl und Hauswurste noch deutlich erkennbar nahe stehenden Typen, sehen wir die Raymund'schen Zauberspiele sich bis in das Gebiet einer wahrhaft sinnigen theatralischen Poefie sich erheben; und wollen wir nach der würdevollsten Seite des eigenthümlich tüchtigen beutschen Wesens hin sogleich ein allervortreff= lichstes Bühnenwerk bezeichnen, so nennen wir Kleift's wundervollen "Prinz von Homburg".

Können unfere Schauspieler dieses Stück noch gut spielen?

Vermögen sie es nicht mehr, ein deutsches Theaterpublikum von Anfang bis zu Ende in treuester Theilnahme an eine Aufführung gerade dieses Stückes zu fesseln, so dürsen sie nur auch sich selbst das Zeugniß der Unfähigkeit zur Ausübung der Schauspielkunst im deutsichen Sinne überhaupt ausstellen, und für alle Fälle mögen sie dann von dem Vorgeben, Schiller und Shakespeare darstellen zu wollen,

gänzlich sich abwenden. Denn gerathen wir in das Bereich des höheren Pathos', so betreten wir ein Gebiet, auf welchem nur noch das Genie uns etwas Wahrhaftes geben kann, während unsere bis dorthin treusinnig geleitete natürliche Begabung für das Theater hier sofort sich in jene sonderbare deutsche "Höstlichkeit" verlieren muß, welcher Niemand zu glauben vermag. Dieses Genie ist aber zu jeder Zeit selten, und seine Leistungen, das "Ungemeine", für jeden beliebig angeordneten Theaterabend unserer weit versprengten deutschen National=Bühne in Forderung stellen zu wollen, muß uns durchaus unsinnig erscheinen. Alles was wir dagegen als der Ausbildung unseres Theaters ersprießlich anrathen möchten, wäre eine solche Organisation seiner Tendenzen, welche stets den Boden für die Erscheinung des minischen Genie's vorbereitet hielte, was eben nur durch die redlichste Pflege der gesunden natürlichen Anlagen des Deutschen für das Theater zu erzielen sein kann.

Wir beachteten, welche vorangehende günftige Wendung in der Wiebergeburt des englischen Theaters die Erscheinung eines Garrick daselbst ermöglichte. Was ebnete unserem Ludwig Devrient auf dem deutschen Theater den Boden? Deutlich erkennbar war dieß die bis dahin eingeschlagene und in den wichtigsten Zügen noch behaup= tete gefunde Richtung, in welcher sich das Theater bewegt, und Dar= steller wie Fleck, Schröder, Iffland, ja gleichzeitig mit dem großen Tragöden noch einen Eglär, Unschüt und andere her= vorgebracht hatte. Wäre auf dem heutigen englischen Theater ein Garrid möglich? Dber wollen wir uns darein versetzen, in welchem Lichte einem L. Devrient das Theater aufgehen müßte, wenn ihm dieses heute in der Haltung des Berliner Hoftheaters entgegenträte? Bielleicht hätte seine so überzarte Einbildungsfraft davor ganglich zurückgeschaubert, und die lebenzerrüttende Überreizung seiner Imagi= nation wäre dem großherzigen Mimen erspart geblieben. — Wollten wir dagegen den Weg einschlagen, auf welchem wir zu der hier ge= meinten stätig förderlichen Pflege eines originalen deutschen Theater= Richard Wagner, Gef. Schriften IX.

wesens gelangen dürften, so ist es ersichtlich, daß wir vor allen Dingen den in das Lächerliche hinaufgeschraubten Ton unseres Thea=terspieles auf das, dem deutschen Wesen natürliche Maaß des mimischen Pathos' zurückzuleiten hätten, hier ganz wieder heimisch zu werden, und so uns wenigstens die Gesundheit zu wahren suchen müßten, aus welcher das gottgesandte Genie sich ernähren könnte.

Die Zeitigung der Erscheinung desselben läge somit aber ganz in unserer Hand. Wir dürften nur eine Konstituirung des deutschen Theaters im wahrhaft deutsch=politischen Sinne annehmen, nach welchem es viele deutsche Staaten, aber nur ein Neich giebt, das endlich dazu berufen ist, das. Große und Ungemeine zu leisten, was den einzelnen Theilen, aus denen es doch besteht, unmöglich zu leisten ist. Wenn demnach alle unsere verschiedenen Theater nur jener einen Pslege der Gesundheit der theatralischen Kunst mit treuer Sorge sich hingäben, und hierfür nie die Sphäre derselben überschritten, welche ich zuvor mit der Hinweisung auf Kleist's "Prinzen von Homburg" zog, so würde es dagegen einer Vereinigung der vorzüglichsten Kräfte dieser Theater wohl anstehen, auch über diese Sphäre hinaus ihre Bemühungen zu richten, sobald dieß selten und nur auf die Anregung durch hervortretende besondere Begabungen geschähe.

Wie ich mit diesen Andeutungen mich nach der Seite der praktischen Ausführung durch eine wirkliche Organisation unserer Theater wende, treffe ich hier auf denselben Gedanken, welcher mir die beabssichtigten Bühnensestspiele in Bayreuth eingegeben hat. Wer im Betreff dieser Angelegenheit verfolgt hat, wie ich von vornherein den Versuch einer Organisation zur genossenschaftlichen Zusammenwirkung aller Theater gar nicht erst in Vorschlag bringen zu dürsen glaubte, wird begreifen, daß ich die obigen Andeutungen noch weniger in einem ähnlichen Sinne zu irgend einem Projekte auszuarbeiten mich berufen fühle. Die Leitung unserer Theater ist gegenwärtig dem Urtheile Verer überlassen, welche, so vornehm sie sich auch dünken mögen, ihren Verstand von der Sache doch nur der schlechten Be-

schaffenheit unseres Theaterwesens im Allgemeinen verdanken: diesen Berstand zu einem Berständnisse der wirklichen Bedürfnisse des Theaters erweitert zu sehen, habe ich längst aufgegeben. Wie ich für jedes im Theater zu leistende Gute einzig auf den rechten Instinkt unserer Mimen und Musiker rechne, wende ich mich somit auch nur an diese, wenn ich meine Andeutungen bezüglich der wünschenswerthen ersprießlichen Berwendung ihrer Anlagen bis zur Darlegung meines Grundgedankens hierüber ausdehne.

Diesen Grundgedanken zeichnete ich bereits in meinem Vortrage "über die Bestimmung ber Oper" für den afthetischen Beurtheiler der verschiedenen Gattungen des Drama's in bestimmterer Fassung auf. Es liegt mir jett baran, ihn bem Bewußtsein unserer Schauspieler und Sänger näher zu bringen. Den ersteren zog ich eine Grenglinie, bis zu welcher ich die Ausbildung und Anleitung ihrer Anlagen, dem beutschen Grundcharakter angemessen, geführt wissen möchte, um sicher zu bleiben, daß sie sich von undeutscher Affektation, somit vom Ber= berb ihrer Runft, ferne hielten. Sollten hiergegen nun die für die Überschreitung dieser Linie günstigen Umftände auf das Gewissen= hafteste erwogen werden können, sollten demnach hie und da hervor= ragende mimische Begabungen wahrgenommen worden sein, deren glückliche Bereinigung zu einer Gesammtleiftung in bem Sinne einer edlen nationalen Festlichkeit gelänge, so würde es sich nun an der Hand wohlbenütter Erfahrungen zu zeigen haben, ob das namentlich durch Schiller vertretene bidaktisch=poetische Pathos der jedenfalls hier angestrebten Idealisirung des Drama's überhaupt förderlich sei, indem es den Darfteller, während es ihn in der höheren Sphare erhielte, zugleich auf dem gefunden Boden seiner Runft sich fortbe= wegen ließe. Dieses Problem wäre nämlich jedenfalls erft, noch zu lösen, und keinesweges soll mit seiner Aufstellung etwa ein voraus gefaßter, unbedingter Zweifel ausgedrückt sein. — Die Dramen Schiller's find als bloße wirksame Theaterstücke von so ungemeinem Werthe, sie fesseln uns einfach durch den Gang der dargestellten

Handlung so unwiderstehlich, daß es wohl der Mühe werth dünken muß, die Bewältigung ber Schwierigkeiten ernstlich zu versuchen, burch welche ihre Darstellung selbst in einem natürlichen Sinne andererseits so sehr behindert erscheint. Die Neigung, welche in unferem großen Dichter jenes, so bezeichnete, didaktisch=poetische Pathos ausbildete, durch deffen so ungemein schwungvolle Anwendung er den Gehalt seiner Dramen zu erhöhen und in das rechte verklärende Licht zu setzen sich bestimmt fühlte, liegt jedenfalls im deutschen Wesen tief begründet. Wie jedoch die hierdurch dem Mimen gestellte Aufgabe zu lösen sei, wie der unerläßliche Charafter einer drama= tischen Handlung bei bem, jeden Augenblick sie durchbrechenden Appell an das ethische Urtheil, unaufgehoben forterhalten werden folle, dieß wäre eben erft noch zu ermitteln und festzustellen. Un den Erfolgen des Eintrittes der "poetischen Diktion" in den dramatischen Styl haben wir ersehen, bis zu welchem Berderbniffe aller guten Anlagen bes deutschen Schauspieles die seichte Auffassung der hiermit gestellten Aufgabe führen konnte. Meines Wiffens ist diese zu einer erträg= lichen Lösung nur durch den gesunden, wenn auch nüchternen Geift einiger guten Schauspieler aus ber alten Schule gekommen, wie er sich 3. B. noch in dem, der reiferen Generation unserer Tage erinner= lichen, tüchtigen Eglär zeigte: hier ward der ethisch=didaktische Gehalt der Sentenz vom Pathos abgestreift, und in verständiger Weise nach der ihm beizulegenden Färbung des Gefühles zum Vor-Nur einmal scheint das Schiller'sche Ibeal durchaus traa aebracht. erreicht worden zu fein, als die geniale Sophie Schröber für jenen Gehalt auch den verklärenden musikalischen Ton der Rede fand, vermöge bessen der didaktische Kern sich wiederum in die Sphäre des reinen Gefühles auflöste, und somit selbst zum leiden= schaftlichen Accente des Dramatikers wurde.

Glaubt ihr num es versuchen zu dürfen, ob euch die Aneignung dieses Accentes, des unveräußerlichen Seeleneigenthumes eines großen Genie's, zum unfehlbaren stylistischen Erwerbnisse gelingen könne?

Jedenfalls dünkte es mich verständig, diesen Versuch nur unter den von mir vorausgesetzten außerordentlich günstigen Umständen zu wagen, denn hier gälte es, durch ihre vorangehende glücklichste Anwendung die Gesetze eines eigenthümlichen ideal-deutschen Styles erst aufzusinden, während die Dramen Shakespeare's uns überhaupt auf einen Styl der mimischen Darstellung hinweisen, für welchen es in Wahrheit gar keine Gesetze zu geben scheint, wogegen er in jedem gesunden mimischen Spiele als allererstes Gesetz seiner Natürlich = feit zu Grunde liegen muß.

Shakespeare ift eben aus feiner nationalen Schule zu er= klären, sondern einzig aus dem reinen Wesen der mimisch-dramatischen Runft überhaupt zu begreifen. Bei ihm löst sich jedes Styl=Schema, das heißt: jede von außen angenommene, oder durch Reflexion vor= gestellte Tendenz für Form und Ausbruck, in jenes eine Grundgeset auf, aus welchem das natürliche Nachahmungsspiel des Mimen den Erscheinungen des Lebens gegenüber seine munderbare Täuschungs= fraft empfängt. Daß Shakespeare in der Maske seiner Darsteller jede von ihm wahrgenommene menschliche Individualität nach ihrem allernatürlichsten Gebahren sprechen lassen konnte, dieß ließ ihn auch das über alle eigene Lebenserfahrung hinaus Liegende nach seinem richtigen Gebahren erkennen und ausdrücken. Alle seine Geftalten tragen den Stempel der treuesten Naturwahrhaftigkeit in solcher Greifbarkeit an sich, daß zur Bewältigung der von ihm gestellten Aufgaben für das Erste nur Freiheit von jeder Affektation nöthig erscheint: welche Forderung hiermit aber ausgesprochen ist, leuchtet Demjenigen ein, welcher bedenkt, daß unfer ganzes neueres Theater, und namentlich seine höhere pathetische Tendenz, auf Affektation sich gründet. Wollen wir diefe nun in der Befolgung der von uns auf= gestellten Grundsätze beseitigt denken, so bliebe, wie dort das didaktisch= poetische Pathos Schiller's, hier die uns so überraschende Höhe des rein leidenschaftlichen Pathos' erzentrischer Individualitäten übrig, welche unserer, an den Eindrücken des wirklichen Lebens auch noch so

geübten, Fassungsfraft nicht minder übernatürlich erscheinen, als jene vom Rothurn getragenen Heroen der antiken Tragödie. Auf dieses Shakespeare'sche Pathos das, im allerglücklichsten Falle nach den zuvor erörterten Voraussetzungen gelungen ausgebildete, Schiller'sche Pathos anzuwenden, müßte im Großen und Edlen zu der gleichen Verwirrung führen, zu welcher das heute gemein übliche falsche Pathos nach allen Seiten hin geführt hat.

Hier käme es nun vor Allem barauf an, bas Prinzip genau zu erkennen, nach welchem Das, was wir mimisch=bramatische Natürlich= keit nennen, sich bei Shakespeare von Dem unterscheidet, was wir bei fast allen anderen bramatischen Dichtern antressen.

Ich wage es, dieses Prinzip aus der Beurtheilung des einen Umstandes abzuleiten, daß Shakespeare's Schauspieler auf einer von allen Seiten von Zuschauern umgebenen Bühne spielten, während nach dem Vorgange der Italiener und Franzosen die moderne Bühne die Schauspieler immer nur von einer, und zwar von der Vordersseite, wie die Theatercoulissen, zeigt. Hier sehen wir das, mit Missverstand der antiken Bühne nachgebildete, akademische Theater der Kunstrenaissance, in welchem die Scene durch das Orchester vom Publikum geschieden wird. Den Zuschauer, der auch auf den Seiten dieser modernen Bühne, als besonders begünstigter Kunstfreund, sich aufzuhalten vorzog, verwies schließlich unser Schicklichkeitssinn wieder in das Parquet, um so uns ungestört den Blick auf ein theatralisches Bild frei zu lassen, wie es von der Geschicklichkeit des Decorateurs, Maschinisten und Costümier's gegenwärtig kast zu dem Nange eines besonderen Kunstwerkes erhoben worden ist.

Es ist nun von überraschender Belehrung, zu ersehen, wie auf dieser neueuropäischen, der antiken mit Entstellung nachgebildeten Bühne, ein Hang zu rhetorischem Pathos, wie es von unseren großen deutschen Dichtern zum didaktisch=poetischen Pathos gesteigert wurde, sich immer vorherrschend erhielt; wogegen auf der primitiven Volks=bühne Shakespeare's, welche alles täuschenden Blendwerkes der

Dekorationen entbehrte, die Theilnahme sich vorwiegend dem gang realistischen Gebahren ber spärlich verkleibeten Schauspieler zuwendete. Während das späterhin akademisch geregelte englische Theater den Schauspielern es zur unerläßlichsten Pflicht machte, bem Bublikum unter keinen Umständen den Rücken zuzukehren, und es ihnen dafür überließ, wie sie bei einem Abgange nach bem hintergrunde zu es anfangen mochten, sich mit verkehrtem Gange fortzuhelfen, bewegten sich die Shakespeare'schen Darsteller nach jeder Richtung hin voll und ganz, wie im gemeinen Leben, vor dem Zuschauer. Man erwäge, welche Macht hier die Natürlichkeit des Spieles auszuüben hatte, da es durch keine helfende Täuschung unterstützt war, sondern in jedem Nerve des Gebahrens die wundervoll mahren und doch so unerhört seltenartigen Gestalten des Dichters uns glaubhaft in allernächster Nähe vorführen sollte: das höchste dramatische Pathos mußte hier lediglich schon wegen der Unterhaltung des Glaubens an die Wahr= haftigkeit dieses Spieles eintreten, welches sonst im großen tragischen Momente geradesweges lächerlich gewirft haben würde. wir, daß wir unter solchen Umständen nur die allerungewöhnlichste mimische Kunst uns im richtigen Sinne wirksam benken können; nämlich die Kunst jener Genie's, von deren Proteus=Natur und un= gemeiner Kraft in der Beherrschung unserer Imagination uns jene berühmten Unekoten als Zeugnisse überliefert sind. Gewiß war ihre Seltenheit der Grund für die so schnell hervortretende Reaktion gegen dieses volksthümliche Theater und die auf ihr herrschende bramatisch=dichterische Richtung von Seiten des gebildeten Runft= geschmackes; benn offenbar waren schlechte und affektirende Schau= spieler in dieser nackten Nähe nicht zu ertragen, wogegen sie, in einen entfernteren Rahmen gestellt und mit akademisch stylisirter Rhetorik ausstaffirt, für jenen Runstgeschmack ganz wohl erträglich sich ausnehmen mochten.

In dieser zuletzt bezeichneten Weise gepflegt ist uns nun das moderne Theater und die auf ihm ausgeübte Schauspielkunst über=

macht worden: wie dieß sich heute ausnimmt, ersehen wir; wie sich das Shakespeare'sche Drama hier anläßt, erleben wir aber ebenfalls. Hier haben wir Coulissen, Prospekte und Kostume, in welche ver= fleibet das Drama uns als sinnlose Maskerade vorgeführt wird. So nahe dieses Drama dem deutschen Genius verwandt ist, so fern steht es boch der modernen deutschen Theaterkunst; und man wird nicht sehr irren, wenn man überhaupt der Annahme sich zuneigt, nach welcher das Shakespeare'sche Drama, wie es in der That fast das einzige, von jedem Einflusse der antikisirenden Renaissance gang= lich befreit erhaltene, wirkliche Originalprodukt des neueren europäi= schen Geistes war, als solches auch allein und durchaus unnachahm= lich bafteht. Dieses Schicksal bürfte es in einem vorzüglichen Sinne mit der antiken Tragödie selbst theilen, zu welcher es andererseits eben im vollkommensten Gegensatz fteht; und wir müssen und sagen, daß, soll der verhofften reifen Entfaltung des Welt=rettenden deutschen Geistes ein ihm in gleicher Weise ganz eigenes Theater erwachsen, Diefes ein zwischen jenen vollkommensten Gegenfätzen mit nicht min= derer Selbständigkeit sich erhebendes, unnachahmliches Runftwerk sein müßte.

Dem noch ungekannten, für diesen Fall uns aber im höchsten Grade noththuenden Genie, welches etwa unserem Theater ent= wachsen sollte, möge es überlassen bleiben, auf dem bisher von mir angedeuteten Wege das deutsche Schauspieltheater in dem Sinne zu regeneriren, daß es, auf seinen natürlichen Ausgangspunkt ohne Alssetation zurücktretend, von hier aus die theils versäumten, theils durch schlimme äußere Sinwirkungen zurückgedrängten, unterbrochenen und abgeleiteten Entwickelungsstusen seiner gesunden Natur, mit wachem Vewußtsein sie gleichsam nachholend, glücklich hindurchschreite, um so zu der vollen Ausbildung seiner bisher wahrnehmsbaren, guten und eigenthümlichen Anlagen zu gelangen. Wir würzen dann von ihm zu erwarten haben, daß es den Schauplatzseiner Wirksamkeit, in welche die ideale Tendenz Schiller's glücklich

eingeschlossen wäre, in der Weise sinnig ausbilde, daß, wenn nicht bas Shakespeare'sche Drama selbst, so boch ber Grundzug ber biesem Drama nöthigen Darstellungskunft, auf ihm einerseits zu beutlicher Traulichkeit und nahe treten könnte, während es andererseits und die ideale Fernsicht ermöglichte, in welcher wir die kühnsten Geftal= tungen bes originalsten beutschen Bühnenstückes, bes Goethe'schen "Faust", glücklich uns vorgeführt erkennen burften. Welche funda= mentale Umwandlung des heutigen Theaters, vor allem schon im Betreff seiner architektonischen Einrichtung, wir hierbei in bas Auge zu fassen uns genöthigt fühlen, erhellt aus meinen vorhergehenden Erörterungen; daß auf unserem modernen Salbtheater mit seiner, nur im Bilde, en face uns vorgeführten Scene, hieran nicht zu benken wäre, muß dem ernstlich Nachdenkenden einleuchten: vor dieser Bühne bleibt der Zuschauer gänzlich unmitwirksam in sich zurückgezogen, und erwartet nun dort oben, und gar endlich dort hinten, praktische Phantasmagorien, die ihn mitten in eine Welt hinein= reißen sollen, welcher er andererseits gang unberührt fern bleiben will. Daß hier schließlich nur die glücklich erregte Einbildungskraft auch des Zuschauers die Darstellung scenischer Vorgänge erleichtern und sogar ermöglichen kann, welche uns von allen Seiten gleichsam umdrängen sollen; daß somit nicht von Ausführungen, sondern nur von sinnreichen Andeutungen, ungefähr wie die Shakespeare'sche Bühne sie für den Ort der Handlung verwendete, die Rede sein kann, wird ersichtlich. Wie aber bereits durch eine sinnreiche Benutzung einfach gegebener architektonischer Verhältnisse, und der hieraus sich bildenden Annahmen, ein großer Reichthum an plastischen Darstellungsmotiven erwachsen kann, dieses zeigt uns eben schon die Shakespeare'sche Bühne, deren entfernte Nachahmung auf unferem Theater einem geistvollen Sachverständigen eine glückliche Ausführung der scenischen Schwierigkeiten, welche der "Sommernachtstraum" bot, in der Weise erleichterte, daß sie hierdurch geradesweges erst möglich ward. Wollen wir nun, mit Hilfe der modernen Ausbildung aller

mechanischen Künste, jene einfachen architektonischen Gegebenheiten des Shakespeare'schen Theaters uns auf das Mannigfachste bereichert und zu Erweiterungen benutzt denken, so möchte schließlich nur noch ein kühner Appell an die mitwirksame Einbildungskraft des Zuschauers nöthig sein, um ihn mitten in die Zauberwelt zu versetzen, in welcher vor seinen Augen "mit bedächtiger Schnelle vom Himmel durch die Welt zur Hölle" gewandelt wird.

Dieß zu verwirklichen ist in Wahrheit die Aufgabe, welche unserem Theater zu stellen wäre, sobald es seiner großen Dichter würdig sich bewähren wollte. Sollte kein Genie es mehr diese Bahn zu führen vermögen, so müßte anerkannt werden, daß unser Theater einseitig dem Abgrunde tiefster Entartung zugewandelt sei, und die Rettung seiner edelsten Bestimmung ihm wohl nur durch eine gänzeliche Ableitung von dem bisherigen Wege, durch Sinschlagung einer ganz neuen, ihm dennoch aber ureigenen Nichtung bestimmt sein könne.

Wenden wir unser Auge jetzt auf die deutsche "Oper". —

Über die Bestimmung, welche ich der Oper zuerkennen zu dürfen glaube, habe ich mich in dem schon mehrmals erwähnten, diesem Thema besonders gewidmeten Vortrage eingehender ausgesprochen, wobei ich mich zuvörderst auf die Erfahrung davon stützte, daß dem modernen Drama von je die Neigung, sich in das Opernhaste aufzulösen, innegewohnt habe. Indem ich für alles hierauf Bezügliche auf das in jener Abhandlung von mir Gesagte verweise, knüpse ich meine sehr ernstlich gemeinten Ansprüche über die der Oper erreichsbare Höhe ihrer Bestimmung jetzt sofort an die zuletzt erwogene charakteristische Eigenschaft der modernen Schaubühne und des Vershältnisses, in welches der Zuschauer zu ihr gebracht ist, an. Hier ist es ersichtlich, daß unser modernes Theater auch im Vetress seiner

architektonischen Konstruktion sich gänzlich von einer gesunden Ent= wickelung des sogenannten rezitirenden Schauspieles ab=, und der Oper zugewendet hat.

Unsere Theater sind Operntheater, und ihre Einrichtung ist nur durch die Erfordernisse der Oper zu verstehen. Ihre Herkunft ruht einzig in Italien, dem Lande der spezifischen "Oper". Hier bilbete das antike Amphitheater, mit den darüber zu Logenreihen eingerich= teten Stockwerken bes Coliseums, fich zu bem glänzenden Berfamm= lungsfaale ber unterhaltungsluftigen reicheren Gefellschaft ber Stäbte aus, in welchem das Publikum vor allem sich selbst zur Augenweide wird, und mo "die Damen, sich felbst und ihren But zum Besten gebend, ohne Gage mitspielen". Aber, wie hier alles Vorgeben ber Runst von der akademisch misverstandenen Antike herrührte, so fehlte auch die Orcheftra mit der dahinter sich erhöhenden Bühne nicht. Aus der Orchestra erklang die Introduktion oder das Ritornel, wie ein zum Schweigen einladender Heroldsruf; auf der Bühne erschien ber Sänger im Koftume bes Helben, trug, von den Instrumenten begleitet, seine Arie vor, und überließ mit seinem Abgange das Publikum wieder der berauschenden Unterhaltung mit sich selbst.

Mit großer Entstellung ist in dieser Konvention doch immer noch die Einrichtung des antiken Theaters erkenndar, von welchem wir deutlich eben die Orchestra als Mittelglied zwischen dem Publikum und der Bühne erhalten haben. In dieser Stellung ist die Orchestra unläugdar zur Vermittlerin der Idealität des Spieles auf der Bühne bestimmt; und hierin liegt der tiefgreisende Unterschied dieses Theaters von dem Theater Shakespeare's, in welchem die Realität des nackt uns gebotenen Spieles durch die genialste mimische Täuschung sich einzig in einer höheren Sphäre idealer Theilnahme von Seiten der Zuschauer erhalten konnte. Die Orchestra des antiken Theaters ist dagegen der eigentliche Zauberherd, der gebärende Mutterschooß des idealen Drama's, dessen Helden, wie sehr richtig bemerkt worden ist, sich auf der Bühne wirklich nur in der Fläche uns zu erkennen geben,

während der von der Orchestra ausgehende und geleitete Zauber alle nur erdenklichen Richtungen, nach welchen jene bort erscheinende Indi= vidnalität sich irgendwie kundgeben könnte, im erschöpfendsten Reich= thume auszufüllen einzig vermögend ift. Beachten wir nun, zu welcher Bedeutung aus jenen kümmerlichen Anfängen der italienischen Oper das moderne Orchester sich entwickelt hat, so dürfen wir auf feine höchste Bestimmung für bas Drama wohl Schlüsse ziehen, beren Berechtigung wir andererseits in der siegreich behaupteten Einrichtung des modernen Theaters, mit seiner anfänglich misverständlichen Nach= bildung nach dem antiken Vorbilde, gegenüber dem Shakespeare'schen Schauspieltheater in überraschender Weise begründet finden. Gewiß ift es, daß in diesem modernen Theater sich das naturwüchsige neueuropäische Schauspiel in der Weise verflacht und verdorben hat, daß es der Nivalität der Oper hat weichen mussen; dort ist eben nur die theatralische Fläche, in welcher die Bühnengestalten sich zeigen, übrig geblieben, und das theatralische Pathos, welches unsere großen Dichter mit sentenziösem Inhalte, unter solchen Umständen vergeblich, zu veredeln suchten, mußte, des Zaubers der stets mitwirksamen Orchestra beraubt, nothwendig in hohle Flachheit ausarten.

Hierüber muß man sich klar werden, um die Gründe der charakteristischen Unvollkommenheiten und Schwächen des modernen Theaters verstehen zu können.

In der, vom Amphitheater fast vollständig umgebenen, antiken Orchestra stand der tragische Chor, wie im Herzen des Publikums: seine Gesänge und von Instrumenten begleiteten Tänze rissen das umgebende Volk der Zuschauer bis zu der Begeisterung fort, in welcher der nun in seiner Maske auf der Bühne erscheinende Held mit der Wahrhaftigkeit einer Geistererscheinung auf das hellsichtig gewordene Publikum wirkte. Denken wir und nun die Shakespeare'sche Bühne in der Orchestra selbst aufgeschlagen, so erhellt und alsbald, welche umgemeine Kraft der mimischen Täuschung zugesmuthet werden mußte, wenn sie das Drama selbst ganz unmittelbar

vor den Augen des Zuschauers zu überzeugendem Leben bringen follte. Zu dieser, in die Orchestra selbst versetzten Bühne verhält sich bagegen unsere moderne Scene wie das Theater im Theater, von welchem Shakespeare wiederholt Gebrauch macht, indem er auf biefer boppelt fingirten Buhne von Schaufpieler fpielenden Schauspiclern, den Darstellern seines Drama's zunächst ein zweites Stück vorspielen läßt. Ich glaube, dieser Zug des Dichters läßt uns auf ein fast gang deutliches Bewußtsein desselben von der urherkömm= lichen Beschaffenheit der idealen scenischen Konventionen, in welchen er sich nach zunächst überliefertem Misverständnisse und Misbrauche bewegte, schließen. Sein Chor war zum Drama selbst geworden und bezeigte sich in der Orchestra mit solch' realistischer Natürlichkeit, daß er recht gut sich schließlich als Publikum selbst fühlen konnte, und ganz in der Eigenschaft eines solchen sich über ein ihm wiederum vorgeführtes zweites eigentliches Bühnenspiel beifällig oder misfällig, oder auch überhaupt nur antheilvoll äußern durfte. Höchst charakteristisch ist hier nun das Licht, in welchem der Dichter uns dieses zweite Theaterspiel erscheinen läßt: die "Ermordung des Gonzago" im Samlet zeigt uns das ganze rhetorische Pathos der akademischen Tragodie, deren Aftoren der Dichter von der zur Hauptbühne gewor= benen Orchestra selbst zurufen läßt, "das vermaledeite Gesichter= schneiden" zu lassen. Wir glauben hier die auf das deutsche Theater verpflanzte französische Tragédie vor uns zu haben; mährend das Rüpel-Trauerspiel im "Sommernachtstraum" uns sehr aut das neueste Pathos unserer grimmigen Driginal = Recken = Poeten bereits zum Vorgeschmack bringt.

Nun hat aber der akademische Geschmack gesiegt; die hintere Bühne mit ihren Flächenerscheinungen ist zur eigentlichen Scene erklärt, das Drama aus der Orchestra verwiesen, und dafür sind wirkliche Musiker in dieselbe gesetzt worden, welche von dort aus jetzt die Sänger der oben gesungenen Oper accompagniren. Welche Macht selbst das so auf die bloße musikalische Begleitung angewiesene Or=

chefter durch seine, dem Grundzuge der theatralischen Einrichtung immerhin entsprechende, Mitwirkung an der dramatischen Leistung im Ganzen hat, sollte mit dem Wachsen der Bedeutung der neueren Instrumentalmusik immer klarer werden. Es war nicht nur die überswältigende Macht des Gesanges, gegenüber der nur rezitirten Nede, welche zu jeder Zeit ausgezeichnete Geister, wie endlich auch unsere großen deutschen Dichter, ernstlich auf die Oper aufmerksam machte; sondern es war dieß das ganze Element der Musik, wie es, in auch noch so dürftigen Formen, das ganze Drama durchdrang und in Wahrheit erst in die ideale Sphäre versetzte, für welche sich die sinnsvollste poetische Diktion als unzureichend erwiesen hatte.

Daß die in diesem Bezug gehegten Erwartungen erft in Erfüllung geben können, wenn die bisher anerkannten Faktoren der Oper in ihrem Verhalten zu einander bedeutend modifizirt worden sind, dieß ist es nun, worüber unsere traditionelle Ansicht sich sehr wesentlich berichtigen muß. Die Oper gab uns auf der Bühne Sänger, d. h. Virtuofen der Gesangskunft, und im Orchester eine allmählich sich verstärkende Anzahl von Instrumentisten, welche den Gesang der Birtuofen zu begleiten hatten: bei dem Wachsen der Bedeutung des Orchefters und seiner Leiftungen entstand baher für die Beurtheilung des zweckmäßigen Verhältniffes beider Faktoren zu einander das Uriom, bas Orchefter habe bas "Biebeftal", ber Sänger bie "Statue" zu liefern, wogegen es fehlerhaft sei, das Liedestal auf die Bühne, die Statue aber in das Orchefter stellen zu wollen, wie dieß durch überwuchernde Betheiligung des Orchesters geschähe. Der hier angewendete Bergleich zeigt die Misbeschaffenheit des Operngenre's auf: wo irgend von Statuen und Biedestal's die Nede sein kann, barf höchstens an die falte Rhetorik der frangösischen Tragedie, oder die nicht minder kalte italienische Operngesangsfunft der Kastraten des vorigen Jahrhunderts gedacht werden; wenn das wirklich lebende Drama in Betracht kommt, hört aber jede Analogie mit dem Wefen der plastischen Bildnerei auf, wogegen sein gebärender Schoof in dem Clemente der Musik zu

suchen ist, aus welchem das tragische Kunstwerk einzig geboren wurde. Dieses Element gewann bei den Griechen seinen plastischen Leib in dem Chore der Orchestra; und dieser Chor ist durch die Wandelungen des Kulturschicksales des neueren Europa zu dem nur noch hörbaren Instrumentalorchester, der originalsten, ja einzigen wahrhaft neuen, unserem Geiste gänzlich eigenthümlichen Schöpfung auf dem Gebiete der Kunst geworden. Somit heißt es richtig: hier das unermeßlich vermögende Orchester\*), dort der dramatische Mime; hier der Muttersschooß des idealen Drama's, dort seine von jeder Seite her tönend getragene Erscheinung. --

Und nun zurück zu unserem "Opernfänger".

Unter diesem verstehen wir gegenwärtig den eigentlichen Sänger, von welchem nie mehr ein Auftreten im rezitirenden Schauspiele verslangt, und dem es mit Lächeln nachgesehen wird, wenn er den in der Oper etwa doch noch vorkommenden Dialog so ungeschickt spricht, wie dieß keinem Schauspieler erlaubt sein würde.

Dieß war beim Entstehen und während einer langen Zeit der Ausbildung der deutschen Oper anders. Diese hatte fast den gleichen Ursprung wie das französische Baudeville, und ward von denselben Schauspielern ausgeführt, welche zugleich jede Gattung des rezitirenden Drama's spielten. Selbst nachdem die früheren anspruchslosen kleineren Gesangsstücke, welche dem Singspiele seinen Namen gaben, die bebeutende Ausdehnung der späteren Oper erhalten hatten, blieben die Sänger zugleich, selbst für die bedeutendsten Fächer desselben, dem Schauspiele angehörig. R. M. v. Weber übernahm die Einrichtung

<sup>\*)</sup> Daß diesem seine idealisirende Wirksamkeit nur durch seine Unsichtbar= machung gesichert werden kann, ist von mir schon an anderen Orten ausges sprochen worden.

einer beutschen Oper in Dresden noch unter der Mitwirfung bes gleichen Personales des Schauspieles: den erft vor Rurzem gestorbenen Schauspieler Genast sah ich zu seiner Zeit in Leipzig in den ersten Mollen des Schauspieles wie der Oper auftreten, und die Brüder Emil und Eduard Devrient eröffneten ihre theatralische Laufbahn noch als Sänger und Schauspieler zugleich. Für diese sehr rühmliche Gattung von Darstellern wurden zu ihrer Zeit die ursprünglich für italienische Gesellschaften geschriebenen Mozart'schen Opern in beutscher Übersetzung mit, den Rezitativen untergeschobenen, Dialogen eingerichtet, und diese Dialoge, der gewohnten natürlichen Lebhaftigkeit wegen, sogar durch Zufätze erweitert. Auf solche Weise traten auch diese Opern in die Genreordnung der Produkte der eigentlichen französischen Oper ein, welche nur übersetzt zu werden brauchten, um mit Werken wie "Wafferträger", "Joseph" u. s. w. uns, neben der "Entführung", "Don Juan" und "Figaro", unserer Oper ein Repertoire zu liefern, welches fehr wohl durch eine gut kombinirte Schauspielergesellschaft unterhalten werden konnte.

Nur eine sogenannte "Coloratur=Sängerin" mußte man sich als= bald besonders zulegen: denn hier galt es einer spezifischen Runft= fertigkeit, deren Erwerbung und Unterhaltung alle Ausbildung der eigentlichen mimischen Anlagen auszuschließen schien, und beghalb einer in ihrem Fache als folder geschickten Schauspielerin nicht wohl zuge= muthet werden konnte. Zu ihr gesellte sich alsbald auch der "Colo= ratur=Tenor", welchen man noch heute den "lyrischen" Tenor nennt, zum Unterschiede vom "Spiel"=Tenor, welcher lange Zeit hindurch zu= gleich Schauspieler sein durfte. Diese beiden seltsamen Wefen, welche vom übrigen Versonale eines Theaters in einer gewissen, sowohl der Stupidität wie der Virtuosität geweiheten Absonderung lebten, sind nun die eigentlichen Angelpunkte der modernen Oper, und das Berderbniß namentlich der deutschen Oper geworden. — 21s die fürst= lichen Höfe ihren Luxus zu beschränken hatten, und die bis dahin ihnen unterhaltenen italienischen Sängertruppen entlassen von

mußten, sollte das spezisische Repertoire der italienischen Oper nun auch von beutschen Schauspielergesellschaften bestritten werden. Bier ging es bann ohngefähr so her, wie ich es zu seiner Zeit bei ber sonst so berühmten katholischen Kirchenmusik in Dresben erlebte, als dort die italienischen Kastraten entlassen wurden oder ausstarben, und nun die armen böhmischen Rapellknaben die für jene gräulichen Virtuosen=Kolosse berechneten Bravourstücke, von denen man nicht lassen zu können glaubte, in kläglicher Weise verarbeiten mußten. Jett fang benn die ganze Oper "Coloratur", und der "Sänger" ward ein geheiligtes Wesen, dem man zu sprechen bald nicht mehr zumuthen durfte: wo noch Dialog bestand, mußte er gekürzt, auf ein nichts= sagendes Minimum reduzirt, für die Hauptpersonen aber möglichst ganz unterbrückt werden. Was dagegen von Worten und Sprache für den reinen Gefang übrig blieb, ward endlich zu dem Kauder= welsch, das wir heut' zu Tage in der Oper zu hören bekommen, und für welches man sich die Mühe der Übersetzung gänzlich ersparen dürfte, da doch Niemand versteht, welcher Sprache es angehört.

So sehen wir in der Oper ganz dasselbe Verderbniß wie im Schauspiele eintreten, welches näher zu charakterisiren ich an anderen Orten mir bereits angelegen sein lassen mußte. Hörten Goethe und Schiller, wie sie zu ihrer Zeit durch Aufführungen der "Iphigenia" und des "Don Juan" zu ungemeinen Hoffnungen angeregt wurden, jett solch' eine "Propheten"= oder "Trovatore"=Aufführung unserer Tage, so würden sie über den früheren Sindruck als einen jett schnell zu berichtigenden Jrrthum jedenfalls verwunderlich lachen müssen. Will ich dagegen meine Ansichten im Betreff einer gänzlichen Neugeburt dieses Opernwesens, durch welche es seiner damals geahnten edlen Bestimmung zugeführt werden könne, jett Denjenigen, durch welche sie einzig erreichbar ist, zur herzlichen Erwägung vorlegen, so führe ich unsere Sänger zunächst eben auf den Ausgangspunkt ihrer jetzt so entarteten Kunst zurück, dorthin, wo wir sie als wirksliche Schauspieler noch antressen.

Hier wird es sich dann zeigen, wodurch unser Theatersänger von dem italienischen Opernsänger so durchaus verschieden ist, daß die natürliche Aufgabe beider in einander mischen zu wollen eben zu der unsinnigen heutigen Opernsingerei führen mußte.

Die italienische Oper ift das, allerdings sonderbar ausgeschlagene, Produkt einer akademischen Grille, nach welcher man vermeinte, wenn man den verfifizirten Dialog einer, etwa dem Seneca nachgebilbeten, theatralischen Aftion nur in der Weise, wie es mit den kirchlichen Litaneien geschieht, psalmodirend absingen ließe, so würde man sich auf dem richtigen Wege auch zur Wiederherstellung der antiken Tragödie befinden, sobald man nämlich zugleich dafür sorge, daß Chor= gefänge und Ballettanze zur gehörigen Unterbrechung einträten. Der mit affektirtem Pathos, geschraubt und unnatürlich, rezitativisch dialogifirende Sänger war demnach hier der Ausgangspunkt für die praktische Ausführung: da sein Psalmodiren unerträglich langweilig wurde, erlaubte man ihm bald durch Produktion seiner vom Texte endlich gang abzulösenden Gefangskunftstücke sich und das Bublikum für die unlohnende Mühe des Rezitatives zu entschädigen; gang so, wie dem steif antikisirenden Tänzer endlich die Virouette und das Entrechat zugestanden wurden. Mit sehr natürlicher Folgerichtigkeit hat sich hieraus eine Gesangsvirtuosität ausgebildet, wie sie schließlich am allerbesten durch besonders hierfür zubereitete menschliche Instrumente, als welche wir die Kastraten anzusehen haben, kultivirt wurde. Was hat nun unfer ehrlicher deutscher Sing-Schauspieler mit diesem wunderlichen Subjekte der italienischen Gefangskunft gemein? Möge diese Kunft unter der Pflege vorzüglicher Meister sich selbst anmuthig und wahrhaft reizend ausgebildet haben, so ist sie der Anlage des Deutschen doch in jeder Hinsicht fremd. Kann er sich sie aneigenen, so ist dieß doch nur chen dadurch möglich, daß er seine natürlichen Unlagen aufgiebt und sich italienisirt, wovon wir mancherlei Beispiele erlebt haben: aber von allem deutschen theatralischen Vorhaben ist er doch damit ausgeschieden? Ift der italienische Gesang in deutschen

Rehlen möglich, so kann dieß doch nur auf Grund der zugleich ansgeeigneten italienischen Sprache sein; denn keine andere Sprache, als eben diese, konnte bei der Ausbildung des Gesanges eine so sinnsliche Lust am reinen Bokalismus, musikalisch bezeichnet, am sogenannten Solfeggio, auskommen lassen und unterstützen. Und diese Lust am sinnlichen Stimmtonschwelgen, wie sie sich nur im pathetischen Gesange vollständig sättigen kann, ist dei den Italienern so groß, daß die Anlage dieses so reich begabten Bolkes auch für den popusläreren Styl des kast nur geplauderten Busso-Genre's verhältnismäßig nur äußerst spärlich gepslegt wurde, während der weinerlich dehnende und verzierende Affekt, das eigentliche Lamento des vermeintlichen tragischen Styles, selbst den genialsten Produkten auf jenem niedereren Gebiete immer vorgezogen blieb.

Einzig von Frankreich her erhielt unfer deutsches Singspiel eine tauglich affimilirbare Nahrung; denn in vieler Beziehung mar der Franzose von der Aneignung des italienischen Gesanges durch den Charakter seiner Sprache, wie durch die Herkunft seines auf diesen Charafter begründeten Vaudeville's, in ähnlicher Weise wie der Deutsche ausgeschlossen. Dafür war es denn auch in Frankreich, wo ein Deutscher wenigstens durch Bekampfung des italienischen Gesangs= geistes im Betreff der "Arie" gewisse Brinzipien der Natürlichkeit im dramatischen Gefange zu einer fast feierlichen Beachtung bringen fonnte. Daß Gluck's Ausgangspunkt für feine, so angesehenen, Reformbestrebungen in der französischen "Tragedie" liegen mußte, ließ allerdings seine Bemühungen ohne wirklichen Erfolg für die Ausbildung eines gefunden deutschen Opernstyles. Während die sogenannte "große", nämlich die, neben Arien und Ensemblestücken, rezitativisch, also durchweg gesungene Oper, uns immer ein fremdes Wesen blieb, bildete sich das uns eigene Element immer nur noch durch das erweiterte Singspiel aus. Und hier ift es anzufassen, namentlich find von hier aus unfere Sänger zu geleiten, wenn wir gefund auf eigenen Füßen stehen wollen.

Bu allererst haben wir uns somit barüber klar zu werden, was im gesungenen deutschen Drama unter dem "Gesange" einzig zu verstehen sein kann. Die deutsche Sprache, deren wir uns nun doch einmal bedienen wollen, giebt uns diesen nöthigen Verstand deutsich genug zur Hand. Mit dieser Sprache verbunden ist der ikalienische "Canto" unausssührbar, und wir müssen ihm, sei er auch noch so süß und reich wie er unseren Schwelgern dünken mag, durchaus entsagen. Wollen wir mit diesem Gesange noch unsere Sprache reden, so wird diese zu einem verzerrten Buste unverständlich artikusirter Vokale und Konsonanten, welche, ohne als Sprache verstanden zu werden, wieder= um jenem Gesange nur hinderlich sind und ihn entstellen.

Daß felbst nur erträgliche beutsche Sänger jett immer feltener werden und von unseren herrlichen Theater-Intendanten endlich mit Gold und Sbelsteinen aufgewogen werden muffen, rührt nicht von einer etwa zunehmenden Unfähigkeit der Deutschen, sondern von ihrer verkehrten Abrichtung zu wiederum unsinnigen Leistungen her. Wenn ich mir jett Sänger für eine möglichst richtige Aufführung meiner dramatischen Arbeiten aufsuche, so ist es nicht etwa der anzutreffende Mangel an "Stimmen", was mich ängstigt, sondern die überall vorauszusetende gänzliche Verbildung derselben in einer Vortragsmanier, welche alle gefunde Sprache ausschließt. Da unsere Sänger nicht natürlich aussprechen, kennen sie auch meistens ben Sinn ihrer Reben gar nicht, und ber Charakter ber von ihnen zu gebenden Rolle wird ihnen somit nur nach allgemeinen schattenhaften Umrissen bekannt, in welchen sie sich ihnen im Lichte gewisser banaler Opernkonventionen zeigt. Bei dem hieraus entstehenden irrsinnigen Herumtappen treffen sie dann für den Zweck des Gefallens auf nichts Anderes, als die hie und da zerstreuten Tonaccente, auf welche sie nun mit stöhnendem Athemauge ihre Stimme, so gut es geht, los= lassen, und vermeinen jetzt recht "dramatisch" gesungen zu haben, wenn sie die Schlußnote der Phrase mit emphatischer Nekommandation an den Applaus preisgeben.

Es war mir nun fast erstaunlich zu erfahren, wie schnell ein folder Sänger, bei nur einiger Begabung und gutem Willen, von dem Unfinne seiner Gewohnheiten zu befreien war, sobald ich ihn auf das Wefentliche feiner Aufgabe in aller Kürze hinleitete. Hierfür bestand mein nothgebrungen einfaches Verfahren darin, daß ich ihn unter dem Singen wirklich und deutlich sprechen ließ, die Linien der Gefangsbewegung ihm aber baburch zum Bewußtsein brachte, baß ich in vollkommen gleichmäßiger, ruhiger Betonung die hierfür ge= eigneten längeren Berioden, in welchen er zuvor mehre Male leiden= schaftlich respirirt hatte, auf demselben einen Athem von ihm singen ließ; worauf ich, wenn dieß gut ausgeführt war, die Bewegung der melodischen Linie durch Anschwellung und Accent nach dem Sinn der Rede seinem natürlichen Gefühle selbst zu leiten übergab. Hier war es mir, als ob ich an dem Sänger die wohlthätige Wirkung der Rückfehr einer überreizten Empfindung zu ihrer natürlichen Strömung wahrnähme, als ob ihr zuvor unnatürlich gehetzter und gespreizter Gang jett, in seine richtige Bewegungsnorm zurückgeleitet, ihm zu einem unwillfürlichen Wohlgefühle von sich selbst geworden wäre; und ein ganz bestimmter physiologischer Erfolg zeigte sich sofort, als Ergebniß dieser Beruhigung, durch das Verschwinden des eigenthümlichen Rrampfes, welcher unseren Sängern die sogenannten Gaumen= tone abnöthigt, - diesen Schrecken unserer Gesangslehrer, dem sie vergeblich durch ihre noch so sinnreichen mechanischen Zwangsmittel beizukommen suchen, während hier nur eine einfältige Reigung zum Affektiren zu bekämpfen ist, wie sie den Sänger unwiderstehlich in Besitz nimmt, sobald er glaubt nicht mehr natürlich sprechen, son= bern eben "singen" zu sollen, wobei er bann glaubt, es "recht schön" machen zu müffen, d. h. sich zu verstellen.

Ich glaube, daß jeder gutgeartete deutsche Sänger einer ähn= lichen schnellen Heilung oder selbst Wiedergeburt fähig ist, und halte es für gänzlich vergebliche Mühe, die Künste unserer Gesangslehrer an Solche zu verschwenden, welche der von mir angedeuteten Un= leitung nicht alsbald nachzukommen vermögen. Wollt ihr den "Canto" der Italiener, so schickt eure selten hierfür geeigneten Stimmen nach Italien! Was der Deutsche braucht, um ihn seinen natürlichen Anslagen gemäß für den, diesen wirklich entsprechenden, dramatischen Gesangstyl auszubilden, besteht in etwas ganz Anderem und von dem dort nöthig dünkenden Instruktionsapparate durchaus Verschiedenem. Denn Alles, dessen der deutsche Sing=Schauspieler (wie ich ihn hier nennen möchte) außer der Anleitung zum Wiedergewinn seiner schändlich verwahrlosten, guten Natürlichkeit im Sprechen wie im Singen bedarf, liegt einzig auf dem geistigen Gebiete der ihm nöthigen Vildung.

Unter diesem geistigen Gebiete verstehe ich nun ganz gemiß nicht die Domäne unserer Musik- und Theaterschulen, in welchen der Herr Prosessor mit Vorträgen über Asthetik, Kunstgeschichte u. s. w. sich breit macht, nämlich über alle die Dinge, worüber er in verschiedenen Büchern gelesen hat um sich nun weiß zu machen, er verstünde etwas davon\*). Wir haben es hier mit einer populären Kunstbegabung zu thun, von deren Ausbildung wir unsere doktrinären Maximen gar nicht sern genug halten können, um durch die Erfolge ihrer ganz natürlichen Entwickelung aus ihren eigensten Instinkten erst selbst zu erlernen, welche richtige Bewandtniß es mit dem Drama und seinen Leistungen bei uns habe.

Es kann sich nur barum handeln, von welcher Beschaffenheit die Aufgaben sind, welche wir den mimischen Talenten unseres Volkes für die Ausübung ihrer Kunst vorlegen. Ist dem Schausspieler und Sänger selbst eine umfassende Vildung zu eigen, so ist

<sup>\*)</sup> Büßten unsere Fürsten, Abgeordnetenkammern und sonstigen Kunstprotektoren, denen man seit einiger Zeit die Ausstattung und Unterhaltung solider Schulen und Konservatorien zur Pslicht gemacht hat, wosür sie hiermit ihr Geld wegwersen, so würden sie gewiß gern darein willigen, dieses lieber unseren armen, verhungernden Volksschullehrern zuzuwenden!

dieß desto besser für ihn, eben als gebildeten Menschen überhaupt. gar keinen Ginfluß kann diese Bildung aber auf die gefunde Aus= übung seiner spezifischen Kunft haben: das Richtige in dieser wird ihm nur vermöge seines, durch das richtige Beispiel angeleiteten und bestimmten, minischen Darstellungstriebes eingegeben. Natur aus Nachahmungstrieb, wird dieser zum höheren Runfttriebe dadurch, daß er von der Nachahmung sich zur Nachbildung hingeleitet weiß. Als Nachahmungstrieb befriedigt er sich an den unvermittelten finnlichen Erscheinungen des gemeinen Lebens; hier ist seine Wurzel, ohne welche das mimische Wesen haltlos als theatralische Affektation burch die schlechte Luft unserer ganzen affektirten Kultur dahinweht; Diesen primitiven Trieb, durch das ihm vorgeführte Bild des über das gemeine sinnliche Leben der Erfahrungswelt erhabenen Ideales aller Wirklichkeit, auf die Nachbildung des Niegesehenen und Nieerfahrenen hinzuweisen, dieß heißt hier das Beispiel geben, welches, wenn es beutlich und klar ausgedrückt ift, von dem Mimen, für den es zu allernächst auf das Bestimmteste berechnet ist, am erfolgreichsten sofort verstanden und jetzt in der Weise, wie ursprünglich die Er= scheinung ober der Vorgang des realen Lebens, von ihm nachge= ahmt wird.

Auf dieses Beispiel kommt es daher an, und im hier zunächst berührten besonderen Falle verstehen wir darunter das Werk des dramatischen Musikers. In diesem Betresse müssen wir nun erkennen, daß es eine unsinnige Forderung an unseren heutigen Opernsänger ist, von diesem zu verlangen, er solle natürlich singen und spielen, wenn ihm das unnatürliche Beispiel vorgelegt wird. Das Unnatürliche unserer Oper liegt nun aber in der völligen Unsklarheit ihres Styles, welcher nach zwei gänzlich entgegengesetzten Seiten unentschieden dahinschwankt; und diese zwei Seiten bezeichne ich kurzweg als: italienische Oper (mit Canto und Recitativo) und: deutsches Singspiel auf der Basis des dramatischen Dialoges.

Nach dem vorangehends Nachgewicsenen hatte der Deutsche die italienische Over vollständig sich fern zu halten, und dagegen einzig bas deutsche Singspiel auszubilden. Dieß ift auch von unseren besten Tonsetzern geschehen: wir haben Mogart's "Zauberflöte", Beethoven's "Fibelio" und Weber's "Freischütz". Diesen Werken fehlt einzig, daß hier ber Dialog noch nicht gänzlich Musik werden konnte. Hier war eine Schwierigkeit zu überwinden, auf deren Lösung wir erst durch große Umwege hingeleitet werden sollten, um sie endlich nur durch die ganz uns enthüllte ungeheuere Fähigkeit des Drchefters zu befiegen. Jene Meister fanden für ihre rein musikalische Erfindung nur das Feld der Arie und des Ensemblesates vor, welches neben der Beerftraße des Dialoges ihnen überlaffen und zu immer üppigerem Ausbau eingeräumt war. Hierbei geriethen fie felbst in die Versuchung, dem italienischen Canto ihre Zugeständnisse zu machen, da jene besonderen Stücke, eben in ihrer Vereinzelung, von selbst sich dem Charafter der Cabaletta u. s. w. zuneigten. Der deutsche Komponist schien den Vorwurf der Plumpheit von Seiten der Kunftliebhaber, sowie den der "Undankbarkeit" ihrer Partien von Seiten der Sänger zu fürchten, und begegnete diesen durch Ronzessionen, wie sie selbst hier und da eingeflochtene Coloraturen für die Gesangsstimme aus= drücken, deren Ausführung andererseits nicht einmal seine Geschicklich= keit in einem günftigen Lichte erscheinen lassen konnte. Der Zwiespalt ber ganzen Schreibart schien einzig dadurch zu beseitigen zu sein, daß das Mittel gefunden würde, aud den Dialog singen zu lassen, um hierdurch die Vereinzelung der Gesangsnummern aufzuheben, und somit der Verführung zur undramatischen Behandlung derselben auß= zuweichen. Jeder Versuch, das eigentliche Rezitativ auf unseren Dialog anzuwenden, misglückte, und Weber verdankte ihm den befremdenden Gindruck seiner "Guryanthe" auf bas Publikum. Die größere Gewöhnung an den durchkomponirten und rezitativisch vor= getragenen Dialog verdanken wir seither dem besonderen Aufschwunge, welchen die große französische Oper zu nehmen schien: diese beschenkte

uns mit einigen ungemein eindrücklichen Werken, in welchen das Rezitativ mit bisher ungewohntem Fener vorgetragen, sowie von reicherer Begleitung des Orchesters unterstützt, alle Gewöhnungen überwand; so daß von jetzt an auch für unsere Komponisten es zum Chrenpunkte ward, ihre Textbücher in allen Theilen, wie man es nannte, "durch" zu komponiren. Unvermerkt versielen wir so in das gänzlich undentsche Rezitativ, mit den besonderen Merkmalen, daß sein Styl nun der französischen Rhetorik entlehnt war, und auch die deutsche Sprache in ihm nach einem Schema behandelt wurde, welches deutsich den schlechten Übersetzungen aus dem Französischen entnommen war. —

Es muß mir nun erlaubt sein, an meinen eigenen Arbeiten die Phasen der Entwickelung aus dem soeben bezeichneten Styllabyrinthe zu einem einzig gesunden deutschen Style, wie er wenigstens meinem Gefühle von der Sache aufgegangen ist, nachzuweisen, da mir an den Werken meiner opernkomponirenden deutschen Zeitgenossen derselbe Nachweis bisher noch undeutlich geblieben ist.

Was den deutschen Musiker beim Anblicke der Oper in steter Befangenheit erhalten mußte, war ihre Theilung in zwei Hälften, in eine dramatische und eine lyrische, von welcher nur die zweite für ihn bestimmt war; wodurch er darauf gebracht werden konnte, den ihm zugewiesenen Antheil durchaus nur im Sinne seiner besonderen Kunst, d. h. nach einem formellen Schema, welches von der dramatischen Lebhaftigkeit gar nicht berührt war, auszubeuten und auszufchmücken. So sah Weber, nachdem er die höchst dramatische Scene der Anwerbung des Max durch Kaspar vermöge des ihm aufgedrungenen verhängnißvollen Freischusses, dem rezitirten Dialoge hatte überlassen müssen, sich, um der großen Aufregung der Situation

einen Ausdruck zu geben, auf die Komposition weniger Verszeilen für eine Arie des höllischen Verführers angewiesen, was ihn natürlich verleiten mußte, dem ganzen Unfinne der monologischen Arie durch dramatisch höchst ungeeignete Ausdehnung im rein musikalisch-effektvollen Sinne beizukommen; weßhalb er denn auch die, so vielen Komponisten schicklich bünkende, Coloratur auf "Rache" hier nicht unangewandt laffen zu dürfen glaubte. Die vorangehende größere dialogische Scene ward nun für die spätere Pariser Aufführung der Oper von Berliog im frangösischen Regitativ=Style durchkomponirt, wobei es sich denn deutlich zeigte, wie gänzlich ungeeignet der leben= volle deutsche Dialog für diese Behandlung war; und mir wurde es namentlich ganz ersichtlich, daß auf diese bialogische Scene nicht bas übliche, wenn auch noch so belebte Nezitativ, sondern eine ganz an= bere mufikalische Durchführung hätte angewandt werden müssen, nach welcher der Dialog selbst in einem solchen Sinne zur Musik er= hoben worden wäre, daß der Anhang einer spezifischen Gesangsarie, wie hier die Kaspar's, auch für das musikalische Bedürfniß als gänglich unnütz erscheinen mußte. Die Erhebung bes bramatischen Dialoges zu dem eigentlichen Hauptgegenstande auch der musikalischen Behandlung, wie er für das Drama selbst das Allerwichtigste und in Wahrheit Theilnahmfesselnoste war, mußte dem zu Folge auch die rein musikalische Struktur bes Ganzen bestimmen, in welcher somit das bisher zwischen den Dialog eingeschobene besondere Gefangs= stück als solches gänzlich zu verschwinden hatte, um dagegen mit seiner musikalischen Essenz im Gewebe bes Ganzen ununterbrochen jederzeit enthalten, ja zu diesem Ganzen selbst erweitert zu sein. Um das hier Gemeinte an dem angezogenen Beispiele aus dem Freischützen beutlicher zu machen, haben wir uns etwa vorzustellen, welche Ver= wendung und Verwerthung der musikalischen Bestandtheile des vorangehenden Trinkliedes und der abschließenden Arie des Kaspar Weber geglückt sein, wie bedeutend er sie erweitert und durch neue Fügungen bereichert haben würde, wenn er sie zu einer musikalischen

Ausführung der ganzen dazwischen liegenden bialogischen Scene verarbeitet hätte, und zwar, ohne ein Wort dieses Dialoges, etwa um seines opernhaften, ariosen Berbrauches willen, zu ändern oder auszulassen. Nehmen wir an, Weber würde sich hierzu durch irgend= welche Nöthigung veranlaßt, und besonders auch die Aufgabe sich zugetheilt gesehen haben, das Orchester nicht in der Weise eines Rezitatives den Dialog eben nur begleiten, sondern im symphonischen Style diesen Dialog so tragen zu lassen, daß es ihn ununterbrochen durchdringe, wie das Blut die Abern des Leibes durchdringt, der nach außen als gerade so oder anders, als leidenschaftlicher oder ruhiger, trauriger ober heiterer, entschlossener ober zögernder Mensch sich darstellt; und wollen wir hierzu aus vielen Unalogien, wie sie Weber'sche Charakteristik musikalischer Motive, z. B. in den Schlußscenen des letten Aftes der Euryanthe, und liefert, entnehmen, in welcher ungemein treffenden und ergreifenden Art das Orchefter unsere Mitempfindung für die, im richtig accentuirten Dialoge sich vor unseren Augen entwickelnde, Situation jeden Augenblick thätig erhielte, ohne aufzuhören zugleich als ein künstlerisch wohlgebildetes, reines Tongewebe uns zu ergegen, - so dürften wir mit dieser einen Scene dem herrlichen Tondichter ein bereits erfülltes Ideal ber bramatischen Runft zu verdanken haben.

Die Möglichkeiten, welche hier Weber sich noch verbargen, aufzusuchen, darin bestand der instinktive Drang, der mich im Verslaufe meiner Entwickelung bestimmte, und ich glaube den Punkt, bis zu welchem ich in ihrer Auffindung gelangte, am deutlichsten kenntslich zu machen, wenn ich des einen Erfolges gedenke, daß ich meine dramatischen Gedichte mit der Zeit dis zu einer solchen dialogischen Aussührlichkeit ausbilden konnte, daß Der, dem ich sie zuerst mittheilte, mir nur seine Verwunderung darüber ausdrückte, wie ich dieß ganz vollständig dialogisirte Theaterstück nun auch noch in Musikssen können würde; wogegen dann andererseits mir wieder zugesstanden werden mußte, daß die endlich gerade zu diesen Gedichten

entstandenen Partituren einen bisher nicht gekannten ununterbrochenen musikalischen Fluß aufzeigten. Feber Art Widerspruch ward in der Beurtheilung dieses fünstlerischen Phänomen's laut: gerade an der stets gleichen Ausgeführtheit meines Orchesters glaubte man sich ärgern zu dürfen; benn, so hieß es, nun habe ich die Bilbfäule vom Ropfe bis zum Juße in das Orchester gestellt, und auf der Bühne laufe nur noch das Fußgestell herum, wodurch ich denn den "Sänger" gänzlich todt gemacht hätte. Dagegen creignete es sich wiederum, daß gerade unfere Sänger, und zwar die besten, eine große Zu= neigung für die von mir ihnen gestellten Aufgaben gewannen, und endlich so gern "in meinen Opern sangen", daß ihre vorzüglichsten und vom Bublikum am wärmsten aufgenommenen Leiftungen baraus hervorgingen. Ich habe nie mit einem Opernpersonale zu innigerer Befriedigung verkehrt, als bei Gelegenheit der ersten Aufführung der "Meisterfinger". Hier fühlte ich mich am Schlusse der Generalprobe gedrängt, einem jeden der Mitwirkenden, vom ersten der Meister bis zum letzten der Lehrbuben, meine unvergleichliche Freude darüber auß= zudrücken, daß sie, so schnell jeder opernhaften Gewöhnung entsagend, mit der aufopfernoften Liebe und Hingebung sich eine Darstellungsweise zu eigen gemacht hatten, beren Richtigkeit in dem Gefühle eines Jeden wohl tief begründet lag, jett aber, da sie ihnen ganz kenntlich geworden war, auch so willig von ihnen bezeugt werden durfte. Bei meinem Abschiede konnte ich ihnen somit die hierdurch wiederum in mir lebendig gewordene Überzeugung aussprechen, daß, wenn das Schauspiel wirklich durch die Oper verdorben worden sei, es jeden= falls nur durch die Oper wieder aufgerichtet werden wurde.

Und zu so kühner Zuversicht in meinem Ausspruche durften gerade diese "Meisterssinger" mich verleiten. Das, was ich zuvor als das unseren Darstellern zu gebende "Beispiel" bezeichnete, glaube ich mit dieser Arbeit am deutlichsten aufgestellt zu haben: wenn einem wizigen Freunde es dünkte, mein Orchestersatz käme ihm wie eine zur Oper gewordene unausgesetzte Fuge vor, so wissen wiederum

meine Sänger und Choristen, daß sie mit der Lösung ihrer so schwieseigen musikalischen Aufgaben zur Aneignung eines fortwährenden Dialoges durchgedrungen waren, der ihnen endlich so leicht und natürlich siel, wie die gemeinste Nede des Lebens; sie, die zuvor, wenn es "Opersingen" hieß, sofort in den Kramps eines falschen Pathos' verfallen zu müssen glaubten, fanden sich jetzt im Gegentheile angeleitet, mit getreuester Natürlichkeit rasch und lebhaft zu dialogissiren, um erst von diesem Punkte aus, unmerklich, zu dem Pathos des Rührenden zu gelangen, welches dann zu ihrer eigenen Überzraschung Das wirkte, was dort den krampshaftesten Anstrengungen nie gelingen wollte.

Darf ich mir somit das Verdienst zusprechen, durch die musikalischen Zeichen meiner Partitur dem Sänger die richtigste Anleitung zu einer natürlichen dramatischen Vortragsweise, wie sie selbst dem rezitirenden Schauspieler gänzlich verloren gegangen ist, gegeben zu haben, so habe ich, zur Erklärung der besonderen Sigenschaften gerade meiner neueren Partituren, wiederum darauf ausmerksam zu machen, wie die dis hierher ungewohnte Aussührlichkeit derselben eben nur von der Nöthigung zur Aussindung jener richtigen Bezeichnung des durchaus natürlichen Vortrages des Sängers eingegeben ward.

Es war noch nicht die etwa geglückte Lösung des hier zuletzt bezeichneten Problem's, dem ich den Erfolg meines "Tannhäuser" auf den deutschen Theatern verdankte: ich glaube bescheiden anerkennen zu müssen, daß dieser disher nur noch auf einem Gefallen an lyrischen Details beruhte, während mir bei den von mir gekannten Aufschungen dieser Oper stets noch der, in einem gewissen Sinne beschämende, Sindruck verblieb, den "Tannhäuser", wie ich mir ihn gedacht, gar nicht zur Darstellung gebracht zu sehen, sondern nur Dieß und Jenes aus meiner Partitur, von welcher das Meiste, nämlich eben das Drama, als überflüssig bei Seite gelassen wurde. Für dieses Übel will ich das geistlose Befassen unserer Opernfaktoren

mit meinem Werke nicht einzig verantwortlich machen, sondern nach meinen, gerade hieran gewonnenen Erfahrungen, eingestehen, daß ich das, zuwor näher charakterisirte "Beispiel" in dieser Partitur noch nicht deutlich und bestimmt genug vorgezeichnet hatte. Hier konnte nur noch das ganz individuelle Genie des Darstellers ergänzen, welches somit von sich aus das "Beispiel" hätte geben müssen, welches selbst aufzustellen ich mich fortan genöthigt fühlte.

Wer nun vermeinen wollte, daß ich hiermit durch minutiöse Vorzeichnung in mechanischer Weise die Lebhaftigkeit der genialen Dar= stellung im Voraus zu bestimmen im Sinne hätte, den verweise ich, um über seine hier unterlaufende Berwechselung des Natürlichen mit dem Affektirten fich aufzuklären, eben an die Wirkung der Zeichen meiner Partituren auf den Bortrag sowohl der Musiker wie der Sänger, welche mit richtigem Instinkte in ihnen gerade nur das Bild erkennen, welches ich ihnen zur Nachbildung vorhalte. Es ist der ungemeinen Verflachung unserer Kritik gerade auf diesen Gebieten recht natürlich, an der Komplizirtheit des für die Vorzeichnung jenes Bildes verwendeten technischen Apparates, wie er in jenen Partituren vorliegt, sich zu stoßen, da eine oberflächlichere Zeichnung, wie sie vermeinen, dem darstellenden Sänger die schicklichere Freiheit laffen follte, sich seinen besonderen Inspirationen zu überlassen, welche Freiheit ihm durch meine, als peinlich angesehenen Vorrichtungen benommen mürde. Es ift dieß gewiß dasselbe, wenn auch zu Zeiten etwas verkleidete Urtheil, welches an der antiken Tragödie mit feiner metrischen und doregraphischen Überfülle Argerniß nimmt, und selbst die antiken Stoffe fich in dem nüchternen Gewande der beliebten poetischen Jamben= Diktion unserer modernen Dichter vorgeführt wünscht. Wem aber jener und überreich bunkende choregraphische Apparat verständlich ge= worden ist, wer Das, was wir jest nur als litterarisches Monument noch übrig haben, aus dem Geiste der uns verloren gegangenen tonenden Musik selbst sich zu erklaren weiß, und von der Wirkung des durch ihren Zauber jett heraufbeschworenen, durch Maske und

Rothurn aus jener nöthigen Ferne sich als folden und kenntlich machenden, tragischen Helden eine lebendige Vorstellung machen kann, der wird auch begreifen, daß das Werk des dramatischen Dichters fast mehr auf seiner Leistung als Choregraph und Chorege, als selbst auf seiner rein poetischen Fiktionskraft beruhte. Alles mas der Dichter in jener Cigenschaft erfindet und auf das Ausführlichste anordnet, ift die genaueste Verdeutlichung des von ihm bei der Konzeption ersehenen Bildes, welches er nun der minischen Genossenschaft zur Nachbildung im wirklich bargestellten Drama vorhält. Hiergegen bezeichnet es ben Berfall des Drama's, vom Cintritte der sogenannten neueren Attischen Komödie an bis auf unsere Tage, daß ein platterer Stoff in flacher Ausführung dem individuellen Belieben des Mimen, des eigent= lichen "Hiftrionen" der Römer, vom Dichter überlassen ward; daß der Mime hierbei mit dem Dichter zugleich entartete und herabsank, ist ebenso gewiß, als daß jener sich nur wieder erhob, als der wahre Dichter sich ihm von neuem zugesellte, und das Vorbild ihm deutlich aufzeichnete, wovon in den Dramen Shakespeare's und ein Beispiel vorliegt, und zwar mit einem als Litteraturprodukt nicht minder un= begreiflichen Runftwerke, als jene antiken Tragödien es find.

Ein gleich unbegreifliches Kunstwerk liegt uns Deutschen in Goethe's Faust noch als ungelöstes Räthsel vor. Es ist, wie ich dieß schon oben betonte, ersichtlich, daß wir in diesem Werke die konfequenteste Ausbildung des originalen deutschen Schauspieles besitzen: vergleichen wir es mit den größten Schöpfungen des neueren Drama's aller Nationen, des Shakespeare'schen mit eingeschlossen, so zeigt sich in ihm eine nur ihm zugehörende Eigenthümkichkeit, welche es jetzt aus dem Grunde für theatralisch unaussührbar gelten läßt, weil das deutsche Theater selbst die Originalität seiner Ausbildung schmählich aufgegeben hat. Nur wenn diese noch nachgeholt werden könnte, wenn wir ein Theater, eine Bühne und Schauspieler hätten, welche uns dieses deutscheste aller Dramen vollständig richtig zur Darstellung brächten, würde auch unsere ästhetische Kritik über dieses Werk in das

Reine kommen können; während jest den Kornphäen dieser Kritik es noch erlaubt dünken darf, z. B. über den zweiten Theil des "Faust" parodiftische schlechte Wike zu reißen. Wir würden dann erkennen, daß kein Theaterstück der Welt eine folche scenische 'Rraft und An= schaulichkeit ausweist, als gerade dieser (man möge sich stellen wie man wolle!) immer noch ebenso verketzerte als unverstandene zweite Theil der Tragödie. Und dieses Werk, welches in dem plastischen Geiste des deutschen Theaters wurzelt, wie kein anderes, mußte von bem Dichter wie in die leere Luft geschrieben werden: die einzigen Zeichen, mit denen er das von mir gemeinte Beispiel ober Borbild fixiren konnte, waren gereimte Verszeilen, wie er sie zunächst der rohen Kunft unseres alten Volksdichters, Hans Sachs, entnahm. Wenn wir nun aber aus einem Zeugnisse ersehen wollen, zu welcher allerhöchsten Idealität in dem schlichtesten deutschen Volkselemente ber Keim lag, sobald es eben vom berufenen treuen Geiste ausge= bildet wurde, so haben wir nur auf diesen Wunderbau zu achten, den Goethe auf jenem sogenannten Knittelverse aufführte: er scheint diese Grundlage vollendetster Popularität nie zu verlassen, während er sich auf ihr bis in die höchste Kunst der antiken Metrik schwingt, Blied um Glied mit Erfindungen einer selbst von den Griechen un= gekannten Freiheit ausfüllend, vom Lächeln zum Schnierz, von der wildesten Derbheit zur erhabensten Zartheit hinüber leitend. Und diese Verse, deren Sprache die deutschefte Natürlichkeit ist, können unfere Schauspieler nicht sprechen!

Könnten sie sie vielleicht singen? — Etwa mit italienischem "Canto"? —

Gewiß war hier etwas zu erfinden, nämlich: wie eine Gesanges= Sprache zu ermöglichen sei, in welcher eine ideale Natürlichkeit an die Stelle der zur unnatürlichen Affektation gewordenen Nede unserer, durch eine undeutsche Rhetorik verdorbenen, Schauspieler träte; und mich dünkt es, 'als ob unsere großen deutschen Musiker uns hierzu die Wege geleitet hätten, indem sie uns den durch eine unerschöpfliche

Nhythmik belebten Melismus an die Hand gaben, vermöge welches das mannigkaltigste Leben der Nede in bestimmtester Weise fixirt werden konnte. Wohl dürfte das durch ihre Kunst bestimmte Vorbild dann wie eine der "Partituren" sich ausnehmen, welche allerdings ebenfalls ein Näthsel für unsere ästhetische Kritik bleiben werden, bis sie etwa einmal ihren Zweck erfüllt haben, nämlich einer vollendeten dramatischen Aufführung als technisch sixirtes Vorbild gedient zu haben. —

Aber dieses Vorbildes eben bedarf die mimische Kunst, und in seiner ausgeführtesten Deutlichkeit beruht die Kraft, mit welcher es auf den mimischen Nachahmungstrieb zu wirken hat, um ihn zur idealen Nachbildungskunst zu erheben. Somit sind wir mit dieser Bestimmung auf dem Punkte angekommen, von welchem aus die Natur des Mimen, welcher hauptsächlich diese Untersuchungen über Schauspieler und Sänger galten, selbst in allernächste Vetrachtung gezogen werden muß, wenn die künstlerische wie soziale Stellung dieser wichtigsten Faktoren des Drama's und des ihm gehörenden Theaters richtig bestimmt werden soll.

Es ist ebenso unsinnig, von dem Schauspieler und Sänger zu verlangen, daß er das falsche Machwerk eines affektirten Litteratur= poeten oder Musikers durch seine Darstellung zu dramatischer Wahr= haftigkeit und Natürlichkeit erheben solle, als es thörig ist, bei ihm überhaupt rein produktive Kraft voraussehen zu wollen. Sein ganzes Wesen ist Neproduktivität, deren Wurzel wir als den Tried zur möglichst täuschenden Nachahmung fremder Individualitäten und ihres Benehmens in den Vorgängen des gemeinen Lebens erkennen. Wenn wir die Anleitung dieses Triedes zur Darstellung des über die gemeine Lebenserfahrung hinausliegenden, somit idealen Lebensgebildes einzig Richard Wagner, Ges. Schristen IX.

dem dramatischen Dichter vorbehalten wissen dürfen, so sprechen wir hiermit Alles aus, was über die Würde der mimischen Kunst zu sagen ist, welche fälschlich bereits in eine Erhebung des Mimen=Standes zur staatsbürgerlichen Respektabilität gesetzt wurde.

Was der Mime außerhalb seiner Runft noch ist, ob ein gebildeter oder unwissender, ein rechtschaffener, ordentlicher, oder leichtsinniger und lüderlicher Mensch, hat mit Dem, was er innerhalb seiner Kunft ist, nichts gemein; begegnet es Professoren, daß sie sich betrinken und prügeln, so kann dieß noch viel eher bei Schausvielern vorkommen, und jener Markgraf von Bayreuth, welcher sich von einem auf der Treppe ihrer Serberge betrunken angetroffenen Sanswurste abschrecken ließ, neben seinen Liebhabereien für französisches Theater und italienische Oper, fich über den Zustand einer deutschen Schauspielertruppe zu unterrichten, mag von uns als verwöhnter Herr entschuldigt werden, wenngleich wir feinem Sinne für die mimische Runft keinen besonderen Ernst zusprechen können. Siergegen bin ich, nach allen vorangegangenen Erörterungen, hoffentlich aber auch vor dem Anscheine bewahrt, als wollte ich der verzweifelten Vorliebe jenes früher von mir erwähnten Theaterdirektors für das Befassen mit dissoluten Komödiantenbanden mich anschließen: es hat sich erwiesen, daß hier ber Dichter, um zur Einwirkung zu gelangen, nothwendig selbst zum Komödianten werden mußte. Immerhin ift anzunehmen, daß, wer den Beruf zum dramatischen Dichter in sich fühlt, gerade an ber niedrigsten Sphäre bes Schauspielerwesens nicht hochmüthig vorübergeben follte: hier, wo ber Mime seinen Hauswirth, den Bierzapfer, den Polizeikommissarius, und wen ihm soust der schwierig zu durchlebende Tag vorführte, täuschend nachahmt, um bes Abends für alle Noth sich zu rächen, während er end damit gut gelaunt zu unterhalten scheint, — hier hat der Dichter ungefähr Das zu erlernen, was Shakespeare erlernte, ehe er die armen Romödianten zu Königen und Helden umschuf. Ihr wisset, Puppenspiel gab Goethe seinen "Faust" ein!

Bleiben wir bei der Ansicht, daß die Würde, zu welcher jenes Mimenwesen zu erheben ist, ihm einzig durch die Vertauschung des von ihm nachzuahmenden Vorbildes, vermöge der Versetzung desselben aus der gemeinen, sinnlichen Lebenserfahrung in die Sphäre der idealen Weltanschaufung, verliehen werden kann, so ist allerdings anzunehmen, daß mit dieser Versetzung der Mime selbst auch in einen neuen sozialen Zustand eintritt.

Diesen bezeichnet Ed. Devrient in seinem früher bereits erwähnten Buche recht schicklich, wenn er von dem Schauspieler die ächt republikanische Tugend der Selbstverläugnung fordert.

Im Grunde ist hierunter eine bedeutende Erweiterung derjenigen Anlagen verstanden, welche den mimischen Trieb selbst ausmachen, da dieser zunächst nur als, fast dämonischer, Hang zur Selbstent= äußerung zu verstehen ist. Hier würde es nun darauf ankommen, zu wessen Umsten und um welches Gewinnes willen der Akt dieser an sich so selbstentäußerung vor sich geht; und hier ist es, wo wir vor einem völligen Bunder, wie vor einem Abgrunde stehen, welchen uns kein eigentliches Bewußtsein mehr erleuchtet, weßhalb eben hier der Fokus anzunehmen ist, aus welchem — je nach einem fraglichen Entscheide — das wunderbarste Gebilde der Kunst oder das lächerlichste der Sitelkeit hervorgehen kann.

Soll angenommen werden, daß eine wirkliche Entäußerung unseres Selbstes uns möglich ist, so müssen wir bei diesem Vorgange zunächst unser Selbstbewußtsein, somit unser Bewußtsein überhaupt als außer Thätigkeit gesetzt uns vorstellen. In Wahrheit scheint der durchaus geniale, vollendete Mime bei jenen Akten der Selbstent=äußerung das Bewußtsein von sich in einem Grade aufzuopfern, daß er es in einem gewissen Sinne auch im gemeinen Leben nicht, oder wenigstens nie vollständig wiedersindet. Hiervon überzeugen wir uns deutlich durch einen Einblick in die Überlieserungen, welche uns das Leben Ludwig Devrient's ausbewahren, und aus denen es uns ersichtlich wird, daß der große Mime außerhalb des Zustan=

bes jener wunderbaren Selbstentäußerung in zunehmender Bewußt= losigkeit sein Leben zubrachte, ja daß er der Wiederkehr des Selbst= bewußtseins mit zerstörender Gewaltsamkeit durch Berauschung ver= mittelst geistiger Getränke entgegenwirkte. Offendar bezog sich daher das eigentlich schmeichelnde Lebensbewußtsein dieses ungewöhnlichen Menschen auf jenen wunderbaren Zustand, in welchem er sein eigenes Selbst gänzlich mit dem anderen des von ihm dargestellten Individuums vertauscht hatte, und von dessen Gewaltsamkeit man sich einen Begriff machen kann, wenn man bedenkt, daß hier eine gänzlich objektlose Imagination seine Person bis in jede Muskel seines Leibes hin so beherrscht, wie es sonst nur der durch reale Motivation ansgeregte Wille an sich selbst bewirkt.

"Was ist ihm Hekuba?" — fragt Hamlet, als er den Schausspieler von dem Traumbilde der Dichtung auf das Wahrhaftigste ersgriffen sah, während er selbst der realsten Aufforderung zum Handeln gegenüber sich als "Hans den Träumer" fühlt.

Wir müssen erkennen, daß wir vor einem Erzesse derzenigen Urkraft stehen, welcher überhaupt alles dichterische und künstlerische Wesen entsprießt, dessen wohlthätigste und der Menschheit dienlichste Produkte wir fast nur einer gewissen Abschwächung, wenigstens Mäßigung in ihren Äußerungen verdanken. Rommen wir daher zu dem Schlusse, daß wir die höchsten Kunstschöpfungen des mensch-lichen Geistes der so überaus seltenen geistigen Begabung verdanken, die zu jener Fähigkeit zur vollständigen Schbstentäußerung noch die klareste Besonn nen heit verleiht, vermöge welcher auch der Zusstand der Selbstentäußerung in demselben Bewußtsein sich spiegelt, welches bei dem Mimen völlig depotenzirt wird.

Durch jene Fähigkeit zur Selbstentäußerung zu Gunsten eines Bildes der bloßen Anschauung, ist somit der Dichter dem Mimen urverwandt, während er durch diese andere der klaresten Besonnensheit zu dessen Meister wird. Mit seiner Besonnenheit und seinem deutlichen Bewußtsein tritt der Dichter für den Mimen ein, und

hierdurch gewinnt ihr gegenseitiger Verkehr jene unvergleichliche Heiterkeit, von welcher nur große Meister in ihrem Umgange mit bramatischen Darftellern wissen, mährend ber gemeinigliche Berkehr der heutigen Schauspieler und Sänger mit ihren scheinbaren Vorge= setzten jenen nüchternen Ernst ber pedantischen Stupidität aufweist. Die hier gemeinte Heiterkeit ist aber zugleich das glückliche Glement, welches den wahrhaft begabten Mimen über dem Abgrunde erhält. an den er vermöge seines übernatürlichen hanges zur Selbstent= äußerung bei ber Ausübung seiner Runft sich gedrängt fühlt. Wer sich an diesen Abgrund versetzen kann, wird mit Grausen inne wer= den, daß es sich hier um ein Spiel mit der eigenen Perfönlichkeit handelt, welches im geeigneten Momente in hellen Wahnfinn umzuschlagen drohen kann; und hier ist es eben jenes Bewußtsein bes Spieles, welches für den Mimen in der Weise befreiend eintritt. wie den Dichter das Bewußtsein von seiner Selbstentäußerung zu ber höchsten schöpferischen Besonnenheit leitet.

Jenes befreiende Bewußtsein des Spicles ist es, welches dem genialen Mimen das kindliche Wefen verleiht, durch das er sich so liebenswürdig sowohl vor seinen unbegabteren Genossen, als auch vor seiner ganzen bürgerlichen Mitwelt auszeichnet. Die einnehmend= sten und zugleich belehrendsten Erfahrungen hierüber war mir seiner Zeit durch den näheren fünstlerischen Berkehr mit der herrlichen Wilhelmine Schröder=Devrient zu machen geftattet, an deren Beispiele überhaupt ich alle meine Ansichten über edles mi= misches Wesen verdeutlichen möchte. Durch diese wunderbare Frau ift mir der rettende Zurücktritt des in vollster Selbstentäußerung verlorenen Bewußtseins in das plötliche Innewerden des Spieles. in welchem sie begriffen war, in wahrhaft überraschender Weise bekannt geworden. In einer der aufregendsten Scenen, mährend welcher sie alle Zuhörer in jenes nahe an das Schrecken strei= fende Staunen der theilnahmvollsten Entrücktheit fest bannte, hatte sie für einen Augenblick die Bühne zu verlassen, um sofort wieder

dahin zurückzukehren: diese wenigen Sekunden verwandte sie zu einer Außerung des übermüthigsten Scherzes an ihren alten Lehrer, welchem sie das Taschentuch, womit dieser sich die Thränen der Ergriffenheit trocknete, mit lustiger Heftigkeit entriß, um ihre eigenen Thränen abzuwischen, worauf sie das Tuch ihm mit dem Verweise: "Was hast du Alter zu weinen? Das lass' meine Sache sein!" zurückwarf, um nun hastig wieder auf die Scene zu stürzen, und dort sich in den herzzerreißenden Ausruf zu ergehen: "Was hab' ich geseh'n!"

Einem solchen Auftritte gegenüber dürfte der Unverständige sich leicht dazu veranlaßt halten, den Vorgang auf der Scene, durch welchen die Künftlerin uns Alle in die höchste Ergriffenheit versetzte, als ein lügnerisches Gaukelspiel von abgefeimtester bewußter. Berstellung zu beurtheilen; wogegen er nun wieder sehr verwundert sein würde zu erfahren, wie unmöglich es war, durch irgend einen in das gemeine Bewußtsein tretenden Zwischenfall die Darstellerin ihrer persönlichen Selbstentäußerung zu entfremden. Selbst ihr ge= wöhnliches Loos, sich solchen Mitspielern gegenüber zu befinden, welche nie aufhörten in ihrer eigenen lächerlichen Verson vor ihr zu stehen und sich zu bewegen, änderte hierin nichts; vermochte sie sich außer der Scene in den leidenschaftlichsten Klagen über dieses Loos zu ergehen, so war nie eine Rückwirkung davon an ihr zu gewahren, sobald sie mit dem Betreten der Bühne begeistert in die Noth sich gefügt hatte. Als "Desdemona" faßte fie, auf den Knieen liegend, mit der todesernsten Frage: "Kannst du dein Kind verstoßen?" den Saum des Gewandes ihres Baters, wovor der ehrliche Bassift, welcher diesen vorzustellen hatte, bermaßen in Furcht und Schrecken gerieth, daß er hastig seinen Mantel an sich zog und zurückwich; ber lächerliche Eindruck hiervon sprach sich durch eine Bewegung des ganzen Bublikums aus, nur in ben Mienen ber Künstlerin war nicht eine Spur davon zu lesen: nicht ein Wimperzucken flog über den unfäglich ausdruckvollen Blick, welcher den armen "Brabantio", der seinem Kinde ungerührt zu fluchen hatte, in hasenhafte Fluchtschlug.

Wer kennt nicht das Benehmen unserer Primadonnen in einem sogenannten Finalesate, in welchem die Sänger, vom Chore flankirt, vor uns aufgereiht stehen, mährend keiner von ihnen weiß, was der andere fingt oder sonst vornimmt? Ich verfolgte die Schröder= Devrient in ihrem Verhalten zu dem letzten Finale des "Freischüt,", und versichere, nie eine erhabenere Meinung von der drama= tischen Darstellungskunft gewonnen zu haben, als in dieser ziemlich banalen Scene bes üblichen Denouement's eines Opernsujets, in welcher "Agathe" nur zweimal, fast episodisch, sich vernehmen läßt, und, auf einem Rasensitze festgebannt, an der Handlung einen durchaus nur leidenden Antheil nimmt. Aber in diesem leidenden Antheile des vom Todesschreck zu den qualvollsten Erfahrungen erwachenden, endlich durch schwankende Übergänge zum Aufleben ber beglückenbsten Hoffnungen geleiteten Seele des liebenden Mäd= chens, in dem letten Blide, den fie auf den zur Bestehung seines Probejahres von ihr scheidenden Geliebten heftete, drückte sich eine Poefie des Drama's aus, von der wir Alle keinen Begriff hatten, und die wir doch jett in den so oft schmählich vor uns abgespielten Tonsätzen gerade dieses, so langweilig und undramatisch erscheinen= den "Finale's", auf das Rührendste ausgesprochen finden mußten.

Im Betreff dieser Künstlerin wurde immer wieder die Frage an mich gerichtet, ob benn, da wir sie als Sängerin rühmten, ihre Stimme wirklich so bedeutend gewesen wäre, — worunter denn Alles verstanden zu werden schien, worauf es in diesem Falle übershaupt ankomme. Wirklich verdroß es mich stets, diese Frage zu besantworten, weil es mich empörte, die große Tragödin mit jenen weiblichen Kastraten unserer Oper in eine Pangordnung geworsen zu wissen. Wer mich noch jetzt fragen sollte, dem würde ich heute ungefähr Folgendes antworten: — Nein! Sie hatte gar keine "Stimme"; aber sie wußte so schön mit ihrem Athem umzugehen und

eine wahrhaftige weibliche Seele durch ihn so wundervoll tönend ausströmen zu lassen, daß man dabei weder an Singen noch an Stimme dachte! Außerdem verstand sie es, einen Komponisten dazu anzuleiten, wie er zu komponiren habe, wenn es der Mühe werth sein solle, von einem solchen Weibe "gesungen" zu werden: das that sie durch das von mir gemeinte "Beispiel", was dießmal sie, die Mimin, dem Dramatiker gab, und welches unter Allen, denen sie es gab, einzig von mir befolgt worden ist. —

Aber nicht nur dieses Beispiel, sondern alle meine Kenntniß von ber Natur des mimischen Wesens verdanke ich dieser großen Frau; und durch diese Belehrung ist es mir eben auch gestattet, als den Grundzug dieses Wesens die Wahrhaftigkeit aufzustellen. Die Runft der erhabenen Täuschung, wie sie der berufene Mime ausübt, ift nicht durch Lügenhaftigkeit zu gewinnen; und hierin bezeichnet sich ber Scheidepunkt des ächten mimischen Künftlers von dem schlechten Romödianten, welchen der Geschmack unserer Tage mit Gold und Lorbeer zu überschütten sich gewöhnt hat. Dieses nur nach Lohn ausspähende und deßhalb immer verdrießliche Volk ist denn auch der Heiterkeit unfähig, deren göttlicher Trost Jene für die ungeheueren Opfer ihrer Selbstentäußerung belohnt. Wir wissen von einem großen Schauspieler, welcher für eine seinem eigenen Gefühle nach ihm misglückte Darftellung vom Publikum beifällig bejubelt wurde, daß er ausrief: "Bergieb ihnen, Herr! Sie wissen nicht, was sie thun!" Die Schröder=Devrient würde vor Scham ver= gangen sein, wenn sie der Anwendung eines unwahren Effektmittels eine Beifallsbezeigung hätte verdanken sollen; ebenso wie es ihr unmöglich gewesen wäre, durch die lächerlichen Modetrachten unserer geringeren und vornehmeren Frauenwelt, etwa durch einen hochge= wölbten falschen Chignon u. dgl. der Männerwelt zu gefallen. Und doch war der unmittelbare, stürmisch sich kundgebende Beifall das unentbehrliche Element, auf deffen Wogen fich die ungeheuere Aufregung jener schöpferischen Selbstentäußerung getragen fühlen wollte.

Dieses wunderbare Spiel mit sich selbst, bei welchem der Spieler sich gänzlich selbst verliert, ist keine Unterhaltung zum eigenen Versgnügen; es ist ein gegenseitiges Spiel, bei dem euch Zuschauern der Gewinnst ganz allein überlassen ist: aber ihr müßt ihn euch anseigenen; die erhabene Täuschung, an welche der Mime seine ganze Persönlichkeit setzt, muß euch durch und durch einnehmen, und aus euch muß ihm die eigene, außer sich versetzte Seele antworten, wenn er nicht als lebloser Schatten nun davonschleichen soll.

Und hier, in diesem Naturgesetze des Austausches seiner wunders baren Kunst gegen den unmittelbar sich kundgebenden Enthusiasmus, wie er sich im Beisalle des Publikums auszusprechen hat, wäre denn der Dämon aufzusuchen, der so oft den Genius in seine Fesseln schlug, und dasür uns die Inomen und Gespenster des heutigen Theaters an den Tag setze. Denn er ist es, der uns mit satanischer Fronie fragen darf: "was ist Wahrheit?" Was ist Wahrheit hier, wo Alles auf Täuschung berechnet ist? Wer unterscheidet es, ob die persönsliche Gesallsucht sich dieser Täuschung bedient, oder ob die genialste Individualität zu eigener Selbstentäußerung sich ihrer bemächtigt?

So wäre es denn dieses schwierige Problem, welches uns zu dem Ausgangspunkte unserer letzten Untersuchung wieder zurücksbrächte: nämlich die Frage, ob dem Theater eine republikanische Verfassung mit der Nöthigung zur Selbstverläugnung seiner Mitzglieder ersprießlich sein dürfte?

Was hier "Selbstverläugnung" heißen kann, erkannten wir an dem Charakter der wahrhaftigen mimischen Kunst selbst, welche ihre Kraft durch die Selbstentäußerung bekundet. Wer soll dieser nun, welche ganz von selbst eintritt, sobald die mimische Kunst wirk-lich sich bewährt, das Gesetz für jene Selbstverläugnung aufstellen, und wer über dessen Erfüllung wachen?

Wir müssen hier auf den ersten Blick erkennen, daß es sich um einen reinen Widerspruch, um einen Unsinn handelt; es wäre denn, daß man von der Meinung ausginge, die mimische Kunst sei in jeder Form eine Kunst der reinen Sitelkeit und Gefallsucht, und um mit der Handhabung dieser Elemente nun so weit zu kommen, daß es dabei einen ganz anderen Anschein, nämlich den der Erreichung der höchsten Ziele der dramatischen Kunst, gewinne, müsse man republiskanische Gesetze für die Komödianten erlassen, und diese durch staatsliche Würdigung sanktioniren lassen.

In Wahrheit scheint sich der Traum des Ehrgeizes einer neuen Art von Theaterdirektoren, welche in den letten Zeiten aufgekommen ist, näher betrachtet, in dieses Trugbild aufzulösen. Es durfte verdrießen zu sehen, daß jene schöne Tugend der Selbstverläugnung dem Personale eines Theaters einfach anbefohlen werden sollte, wie dieß von den vornehmen Theater=Intendanten in ihrer Weise nöthigen Falles geschah: humaner erschien es, diese Tugend zu lehren; und als Tugendlehrer ließ man sich nun berufen, um ganz ernsthaft an das seltsame Problem zu gehen!, zu lehren, was unter keinen Umständen zu lernen ist. Dagegen konnte es nicht schwer fallen, talentlosen Schauspielern, die unter keinen Umständen Unsprüche auf den Beifall des Publikums erheben durften, den rechten Gehorsam gegen die Anordnungen des Herrn Direktors bei= zubringen; dieß mochte wieder dadurch gelingen, daß dieser felbst vor= nehme Manieren annahm, kleine Bewegungen mit der Sand machte, recht kurz sprach und zur gehörigen Zeit etwa gar keine Antwort gab. Nur durfte hier kein wirkliches Talent aufkommen, welches sofort die ganze schwierige Übereinkunft gestört hätte. Der Mime mußte in seinem schicklichen Fläschchen forgfältig etikettirt auf dem Reposi= torium aufgestellt sein, von welchem nun der dramaturgische Tugend= Apotheker ihn herunterlangte, und nach dem Rezepte des nicht min= der tugendhaften Herrn Theaterdichters in die gehörige Mischung brachte, um so das heilsame dramatische Arkanum zu brauen, welches

am Abend dem Publikum als Beifalls-Lomitiv zum Verschlucken eingegoffen wurde.

Es wollte Manchem scheinen, als ob diese Art der Theaterpflege nicht die gang rechte sei, und Vielen dünkte der Litterat, sobald er sein Heil im Theater aufzusuchen sich entschlossen hatte, doch bei Weitem berufener. Dieser, sobald man ihn demnach zum Direktor machte, ward nun zum Konkurrenten seiner Schauspieler: er wollte fo gut gefallen, wie diese, und, genau betrachtet, dunkte ibn ber Bei= fall des Publikums gerechter, wenn er ihm ftatt dem Schauspieler zugetheilt würde, da er ja doch der Verfasser des Rezeptes sei, nach welchem jene Arkana erst zur Wirkung gebracht wurden. Hier wurden nun die Schauspieler so verwendet, daß das Licht der Bewunderung, namentlich von Seiten der Zeitungspresse, immer auf das geistvolle "Totale" der Aufführungen fiel, durch welche, wenn nicht die Übersetzungen oder gar "Driginalstücke" des Direktors, so doch wenigstens die von seiner meisterhaften Sand gelieferten Bearbeitungen solcher verherrlicht wurden. Nun war auf einmal selbst Shakespeare begriffen und dem deutschen Bublikum erst ordentlich geschenkt worden: und dieß Alles geschah mit Schauspielern, die, namentlich auch in den Augen des für sie alle eintretenden Dramaturgen, nicht der Rede werth waren; denn darin bestand sein Triumph, mit seiner Truppe und etwa einem bisher für undankbar geltenden Theaterstücke den Lobspruch einzuernten, mit welchem man 3. B. Menerbeer schmeichelte, nämlich daß er ein albernes Süjet so wunder= voll komponirt habe.

Daß auch hierbei nicht viel herauskommen will, scheint wiederum nicht gänzlich unbeachtet zu bleiben, und schließlich durchbricht das zügellose Komödiantenwesen überall den künstlichen Damm, den man etwa gegen seine Eitelkeit errichtet zu haben glaubte. Miteinem verächtlichen Lächeln wirft der rechte Theatervirtuose das ganze Kartenhaus über den Haufen. Wo Alles nur um Beifall buhlt, wie sollte er da Demjenigen vorenthalten bleiben, dem er

einzig natürlich zuzufallen hat? Und dieß ist, wenn der Beisall ernstlich gemeint sein soll, doch ersichtlich der Mime, der jetzt, in diesem Augenblicke, sein Alles, sich selbst, seine Vergangenheit und seine Zukunft daran setzt, um dieser einen, ungeheueren Wirkung seiner Selbstentäußerung auf euch unmittelbar sich bewußt zu werden? —

So Vieles ist über die Flüchtigkeit des Mimen = Ruhmes gesprochen und gedichtet worden; nur Wenige aber werden die ganze Tragik dieses Ruhmes, dem "die Nachwelt keine Kränze flicht", richtig ermessen haben. Aus meinem Leben habe ich dagegen eine Erinnerung aufgezeichnet, welche ich, da in ihr jene Würdigung bestimmt ausgesprochen ist, hier mittheile. — Im Jahre 1835 traf ich mit Frau Schröder=Devrient, welche dort zu einem kurzen Gastspiele angekommen war, in Nürnberg zusammen. Das bortige Opernpersonale bot keine große Auswahl der zu gebenden Borstellungen; außer "Fidelio" war nichts Anderes als die "Schweizer= familie" herauszubringen, worüber die Künstlerin sich denn be= flagte, da dieß eine ihrer frühesten Jugendrollen sei, für welche sie sich kaum mehr eignete, und die sie auch zum Überdruffe häufig gegeben habe. Auch ich sah ber "Schweizerfamilie" mit Misbehagen, ja fast mit Bangigkeit entgegen, da ich nicht anders glaubte, als daß die matte Oper und die altmodisch sentimentale Rolle der "Emeline" den bisher stets von den Leiftungen der Rünftlerin er= haltenen großen Eindruck beim Bublifum, wie bei mir felbst, schwächen würde. Wie groß war nun meine Ergriffenheit und mein Er= staunen, als ich an diesem Abende die unbegreifliche Frau erst in ihrer wahrhaft hinreißenden Größe kennen lernen follte! Daß fo etwas, wie die Darstellung dieses Schweizermudchens, nicht als Monument allen Zeiten erkenntlich festgehalten und überliefert werden fann, muß ich jetzt noch als eine der erhabensten Opferbedingungen erkennen, unter welchen die wunderbare dramatische Kunft einzig sich offenbart, weßhalb diese, sobald solche Phänomene sich kundgeben, gar nicht hoch und heilig genug gehalten werden kann.

Und solch' einer Frau nun Gesetze der Selbstverläugnung vorsschreiben zu wollen! Etwa zu Gunsten der Partitur der "Schweizersfamilie", oder des Nürnberger Stadttheaters, welche beide ruhig neben einander fortleben und nicht die mindeste Erinnerung von jenem wundervollen Abende aufbewahren!

Es giebt einen Einzigen, der den begeisterten Mimen in seiner Selbstaufopferung überbieten kann: es ist der für die Freude an der mimischen Leistung sich selbst gänzlich vergessende Autor. Dieser allein versteht den Mimen, und ihm allein ordnet sich der Mime willig unter. In dem ganz natürlichen Verhältnisse Beider zu einander liegt das Heil der dramatischen Kunst einzig begründet.

Findet ihr ein Gesetz auf, welches dieses Berhältniß deutlich aus= drückt, so habt ihr das einzige giltige Theatergesetz vor euch. Hier hört jede Rangstreitigkeit auf, und jede Unterordnung verschwindet, weil sie freiwillig ift. Die Macht des Dichters über den Mimen ist unbegrenzt, sobald er ihm in seinem Werke das richtige Beispiel vor= hält, und als richtig kann bieses nur dadurch erfunden werden, daß der Mime in der Aneignung desselben sich gänzlich seiner selbst zu ent= äußern vermag. Mit dieser Aneignung des vom Dichter ihm vorgelegten Beispieles geht nun der wundervolle Austausch vor sich, in welchem der Dichter sich selbst vollständig verliert, um im Mimen nicht mehr als Dichter, sondern als das durch bessen Selbstentäuße= rung gewonnene höchste Kunftwerk sich kundzugeben. So werden Beide Eines, und daß der Dichter in diesem Mimen dort sich wieder er= kennt, gewährt ihm die unfägliche Freude, die er nun in der Wirkung des Mimen auf die Empfindung des Publikums genießt, welcher Freude er augenblicklich entsagen würde, wollte er selbst, als etwa übrig gebliebener perfönlicher Dichter, an jener Wirkung selbst ebenfalls perfönlich Antheil nehmen. Der am Schlusse, wie üblich, "heraussgerusene" und mit Verneigungen gegen das Publikum sich bedankende Dichter würde dann für immer ein Zeugniß des im tiefsten Grunde sich erklärenden Mislingens des mimisch abramatischen Kunstwerkes abgeben, oder auch würde es sagen, daß Alles nur ein Vorgeben gewesen sei. Niemand aber weiß besser als der Mime, ob die vollsbrachte Täuschung eine erhabene Wahrheit, oder eine thörige Lüge war, und mit nichts spricht er die Erkenntniß der Wahrheit deutlicher aus, als durch seine liebevolle Begeisterung für den Dichter, der jetzt nur noch wie ein körperloser Geist über ihm schwebt, während der Mime sich im Besitze des ganzen vom Dichter ihm überlassenen Reichthumes weiß. —

Nachdem wir hiermit das einzige dem Mimen zur Erlangung wahrer Würde ersprießliche Verhältniß ermittelt und bezeichnet haben, dürfte alles Weitere, was auf seine soziale Stellung sowie auf die Verfassung des Theaters überhaupt Bezug hat, sich leicht von selbst ergeben, wenngleich es nicht leicht, ja vielleicht unmöglich sein wird, jene Stellung wie diese Verfassung nach dem Schema eines Gesetzes zu regeln.

Welchem Wohlmeinenden ist nicht einmal der Gedanke angekommen, das Theater unter den Schutz und die Aufsicht des Staates gestellt zu wissen? Immer zeigte es sich aber wieder, daß unser Staat und unser Theater hierfür zu sehr heterogener Herkunft seien. Während wir im Staate auf das Sifrigste bemüht sind, die Stützen seines alten Bestehens durch Kräftigung zu erhalten, da seine erhaltende Kraft selbst eben im Altherkömmlichen beruht, sind wir bei der Ausbildung des Theaters von allem herkömmlichen und eigenthümlich deutschen Wesen gänzlich abgeleitet worden, so daß wir in ihm ein ganz wurzelsloses Gewächs vor uns haben, an dem nichts als die deutsche Zers

fahrenheit und Unselbständigkeit noch deutsch ist, und das nun einzig nach den Gesehen dieser üblen Sigenschaften sich in einem widers natürlichen Leben erhält. Hier ist demnach den Lenkern unseres Staates auch Alles unverständlich, so daß wir überzeugt sein dürsten, wollten wir unsere Gedanken über das Theater in jenen Regionen einmal zur Vorlage bringen, uns etwa der Bescheid gegeben werden würde, hierüber mit dem Herrn Hoftheater-Intendanten Rücksprache zu nehmen. Alls fürzlich in Berlin ein "Kunstministerium" ernannt wurde, begnügte man sich mit neuen Aufschriften auf den Museen und Anordnungen zu einer Gemäldeausstellung: seitdem erfahren wir nichts weiter von ihm. Und dieß hat, wie wir es soeben ersehen mußten, seinen ganz richtigen Grund: das Theater wird nicht zur Kunst gerechnet, am wenigsten zur deutschen Kunst.

Uns verbleibt nur die seltsame Freiheit, da, wo Niemand etwas mehr versteht, zu thun, was wir verstehen, wobei wir vermuthlich vom Hineinreden ungeplagt sein werden.

Wie Alles vom rechten Beispiele abhängt, haben auch wir jett Allen, die keine Ahnung vom Nieerfahrenen haben können, dieses Beispiel zu geben, und hiermit zugleich auch alle die Einwände der trägen Geister zu entkräften, nämlich die gegen eure Befähigung zur Selbstverläugnung, auf welche das ganze Geleife ihres würdelofen Befassens mit dem Theater sich gründet. Auch ihr Urtheil über die moralische Befähigung eures Standes, ihr Schauspieler und Sänger, wird sich dann neu zu gestalten haben: wie eure Gitelkeit auf der Bühne, so gilt eure Habsucht außerhalb berselben ihnen als der Maakstab, nach welchem die Richtschnur alles Verkehres mit euch zu Zeigt ihnen, daß eure Gebrechen die Folgen ihrer bemessen sei. schlechten Verwaltung eurer eigensten Angelegenheiten sind; daß ihr aber durch geistige Erhebung, wie sie allerdings durch die Befehle bes Herrn Intendanten und die Anordnungen seines Herrn Regis= seurs nicht hervorzurufen ist, sofort in den Stand eintretet, in welchem ihr als Könige und Sole über jenen stehet. —

Ich fagte zuvor, seine Runft betreffe es nicht, ob der Mime un= gebildet oder gelehrt, fittsam oder ausgelassen sei. hiermit wollte ich nun aber dem blöden Urtheile nicht etwa nachgesprochen haben, welches aus schlechtherzigen Beweggründen den Künftler vom Menschen in dem Sinne getrennt wissen will, daß man sich berechtigt dünken dürfe, einen großen Künstler nach dem Maakstabe eines schlechten Menschen zu behandeln. Im Gegentheile hat es sich er= wiesen, daß eine hochherzig, d. h. mit Selbstverläugnung ausgeübte ·Runst, unmöglich von einem kleinen Herzen, dem Quelle aller Schlechtigkeit eines Charakters, getragen sein könne; benn Wahrhaftigkeit ist die unerlägliche Bedingung alles künstlerischen Wesens, wie nicht minder alles Werthes eines auten Charakters. Muß dem Rünst= ler eine besonders erregte Leidenschaftlichkeit zugesprochen werden, so büßt er diese dadurch, daß nur Er darunter zu leiden hat, während der Kaltblütige sich immer die Wolle zu seiner Wärmung aufzufinden weiß. Was ihm dagegen an Gelehrtheit, ja felbst an Bildung abgehen bürfte, ersetzt er durch Das, was durch keine noch so gelehrte Bilbung gewonnen wird, nämlich durch den richtigen Blick für Das, was nur Er ersehen kann, und was der Gebilbete nur dann ersieht, wenn er durch alle Bildung hindurch mit eurem Blicke zu feben vermag, das ist: das Bild selbst, dem alle Bildung sich erst verdankt, und welches ich als jenes "Beispiel" näher bezeichnete. -

So will ich denn schließlich auch nach dieser zuletzt berührten Seite hin noch der vorzüglichen Frau gedenken, welche Allen, die sie kannten, auch durch ihren Lebensadel von unvergeßlichem Sindrucke geworden ist. Sie war leidenschaftsvoll und wurde deßhalb viel betrogen: aber sie war unfähig, die an ihr begangenen Gemeinheiten zu rächen; sie konnte zur Ungerechtigkeit im Urtheilen hingerissen

werden, nie aber im Handeln. Unbefriedigt durch die wechselvollsten Lebensbegegnungen, füllte ihr unermeglich weites herz nur das Mit= leiden gänzlich aus; sie war wohlthätig bis zu königlicher Verschwendung, denn einzig fremdes Leiden wurde ihr unerträglich. War sie auf der Bühne ganz nur das andere Wesen, welches sie vorstellte, so war sie im Leben gang nur sie selbst: die Möglichkeit, sich für etwas geben zu wollen, was sie nicht war, lag ihr so unvorstellbar fern, daß sie hierdurch allein sich stets in der Vornehmheit zeigte, zu welcher die Natur andererseits sie mit festen Zügen bestimmt hatte. In der Sicherheit und dem Adel des Benehmens konnte sie so das Vorbild jeder Königin sein. Ihre leicht gewonnene, aber stets sorg= fältig gepflegte Bildung beschämte oft die Schöngeister, welche sich ihr huldigend naheten, und welche sie aus den verschiedensten Nationen sich gegenseitig in der Sprache eines Jeden vorstellen konnte, wodurch diese zuweilen unter sich in eine Verlegenheit geriethen, der sie dann wieder gutmüthig aufhalf. Durch Witz wußte sie ihre Bildung zu verbergen, wenn sie mit ungebildeten vornehmen Herren, 3. B. unseren Hoftheaterintendanten umging; ganz ließ sie jenem aber die Zügel schießen, wenn sie unter ihren Gleichen war, als welche sie gern und ohne Hochmuth ihre Theaterkollegen ansah. Ein Hauptleiden ging durch ihr Leben: sie fand den Mann nicht, welcher der Beglückung durch sie ganz werth gewesen wäre; und doch sehnte sie sich nach nichts so sehr, als nach einem still beglückten häuslichen Leben, welches sie andererseits durch die vollendetste Begabung als Wirthin und Hausfrau so heimisch und sicher als anmuthig zu machen wußte. Immer waren es nur jene schauerlich wonnevollen Seelenkrämpfe ber Entrückung aus fich selbst während bieses unvergleichlichen Doppel= lebens auf der Bühne, was sie der — wie es sie oft dünkte — ver= fehlten Lebensbestimmung vergessen machen konnte. Doch selbst als Künftlerin wollte ihr Bewußtsein sich nie wahrhaft befriedigt fühlen; sie beklagte sich, nicht das Genie ihrer Mutter, der großen Sophie Schröder, zu haben.

Was mochte ihr hier einen Zweifel geben?

Vielleicht, weil sie ihre große moralische Vorzüglichkeit vor ihrer Mutter erkannte, gegen beren bebenklichen Charakter sie zu einer scheuen Nachsicht gestimmt war, gleich als wenn sie diesem die Mögelichkeit ber Hervorbringung des übernatürlichen Genie's jener zusprechen zu müssen geglaubt hätte?

Ober war sie beschämt, daß sie dem Geiste der Musik erst Das verdankte, wodurch sie ihrer Mutter sich ebenbürtig ersinden konnte? Als ob sie sich sagte: "was wäre ich ohne Musik"? — —

Ich glaube den Genossen, welchen ich die hier aufgezeichneten ausführlicheren Gedanken über ihre Aunst vorlege, schließlich meine freundschaftliche Ehrbezeigung nicht besser ausdrücken zu können, als wenn ich diese Schrift hiermit dem Andenken der großen Wilhelmine Schröder=Devrient widme.

Bum Vortrag der neunten Symphonie Beethoven's.



wunderbaren Tonwerfes verschiedene Bedenken aufgestoßen, welche, weil sie die mich unerläßlich dünkende Deutlichkeit des Vortrages betreffen, mich so stark einnahmen, daß ich nachträglich auf Abhilse der von mir empfundenen Übelstände sann. Das Ergebniß davon lege ich hiermit ernstlich gesimnten Musikern, wenn nicht als Aufsorderung zur Nachahnung meines Versahrens, so doch als Anregung zu sinnvollem Nachdenken hierüber, vor.

Im Allgemeinen mache ich barauf aufmerksam, in welche eigensthümliche Lage Be ethoven bezüglich der Instrumentation seiner Orchesterwerke gerieth. Er instrumentirte ganz nach denselben Ansnahmen von der Leistungsfähigkeit des Orchesters, wie seine Borgänger Haydn und Mozart, während er im Charakter seiner nusstkalischen Konzeptionen undenklich weit über diese hinausging. Das, was wir im Betress der Auseinanderhaltung und Gruppirung der verschiedenen Instrumentalkompleze eines Orchesters sehr wohl als Plastik bezeichnen können, hatte sich bei Mozart und Haydn zu einer sesten Übereinstimmung des Charakters ihrer Konzeptionen mit der dis dahin ausgebildeten und gepflegten Zusammenstellung und Vortragsart des Orchesters gestaltet. Es kann nichts Udäquateres geben als eine Mozart'sche Symphonie und das Mozart'sche

Orchester: man darf annehmen, Haydn und Mozart kam nie ein musikalischer Gedanke an, der nicht von selbst sogleich sich in ihrem Orchester ausgedrückt hätte. Hier war volle Kongruenz: das Tutti mit Trompeten und Pauken (mit rechter Wirksamkeit nur in der Tonika anzuwenden), der Quartettsatz der Saiteninstrumente, die Harmonie, oder das Solo der Bläser, mit dem unabänderlichen Duo der Waldhörner, — diese bildeten die seste Grundlage, nicht nur des Orchesters, sondern auch des Entwurses von Orchesterkom= positionen. Wunderbarer Weise muß man nun bestätigen, daß auch Beethoven nichts Anderes kannte, als eben dieses Orchester, dessen Verwendung nach einer ganz natürlich dünkenden Grundsätlichkeit auch ihm vorgezeichnet blieb.

Wir haben nun darüber zu erstaunen, wie es der Meister in das Werk fette, mit gang dem gleichen Orchefter Konzeptionen von einer wechselvollen Mannigfaltigkeit, welche Mozart und Handn noch ganz fern lag, zur möglichst beutlichen Ausführung zu bringen. In die= sem Bezug bleibt seine "Sinfonia eroica" nicht nur ein Wunder ber Ronzeption, sondern nicht minder auch ein Wunder der Dr= chestration. Nur muthete er bereits hier dem Orchester eine Vortragsweise zu, welche es sich bis auf den heutigen Tag noch nicht aneignen konnte: ber Vortrag mußte nämlich von Seiten bes Dr= chesters ebenso genial sein, wie die orchestrale Ronzeption des Meisters selbst es war. Von hier, von der ersten Aufführung der "Eroica" an, beginnen baber die Schwierigkeiten des Urtheils über diese Symphonien, ja felbst die Behinderungen des Gefallens an ihnen, welches den Musikern der älteren Epoche nie wirklich hat ankommen wollen. Es fehlte diesen Werken an der Deutlichkeit der Ausführung, weil die Bervorbringung dieser Deutlichkeit nicht mehr, wie bei Haydn und Mozart, in dem verwendeten Organismus des Dr= chesters gewährleistet war, sondern einzig durch die, bis in das Virtuofenhafte gehende, musikalisch geniale Leistung der einzelnen In= strumentisten und ihres Dirigenten ermöglicht werden konnte.

Jett, wo der Reichthum seiner Konzeptionen ein bei weitem mannigfaltigeres Material und eine viel zartere Glieberung beffelben verlangte, sah Beethoven sich nämlich genöthigt, die jähesten Wechsel in Stärke und Ausdruck des Vortrages von einen und benfelben Instrumentisten in der Weise ausführen zu lassen, wie sie der große Virtuos als besondere Kunft sich aneignet. Daher z. B. die Beethoven so eigenthümlich gewordene Forderung eines Crescendo, welches auf dem äußersten Punkte sich nicht in das Forte entlädt, sondern plötlich in das Piano umschlägt: diese eine, so häufig vorkommende Nüance ift unseren Orchesterspielern meistens noch so fremd, daß vorsichtige Dirigenten, welche sich wenigstens des recht= zeitigen Gintrittes bes Biano versichern wollten, ihren Musikern eine kluge Umkehr des Crescendo und Ginlenkung in ein behut= sames Diminuendo zur Pflicht machten. Der mahre Sinn dieser fo schwierigen Nüance liegt gewiß darin, daß hier dieselben Inftrumente etwas ausführen sollen, was erst bann ganz beutlich wird, wenn es verschiedenen, mit einander abwechselnden Instrumenten übergeben ift. Dieß wissen neuere Komponisten, welchen das be= reicherte heutige Drchefter und seine üblich gewordene Verwendung zur Verfügung steht. Diesen wurde es möglich gewesen sein, ge= wisse von Beethoven beabsichtigte Wirkungen ohne alle erzentrische Anforderung an die virtuose Leistung des Orchesters, bloß durch die ihnen erleichterte Vertheilung an unterschiedene Instrumentalkomplexe, mit großer Deutlichkeit sicher zu stellen.

Haviere sich zu eigen gemacht hatte, und bei welcher die größeste technische Fertigkeit nur dasür in Anspruch genommen war, daß der Spieler, von jeder mechanischen Fessel frei, die wechselvollsten Kombinationen der Ausdrucks-Nüancen zu der drastischen Deutlichkeit bringe, ohne welche jene oft selbst die Melodie als unverständliches Chaos erscheinen lassen durften. Die in diesem Sinne konzipirten

letten Klavierkompositionen bes Meisters sind uns erst burch Lisat zugänglich geworden, und blieben bis dahin fast gänzlich unverstanden. Giebt uns dieß genügenden Aufschluß über die eigenthümlich schwierige Bewandtniß, welche es im Betreff eines beutlichen Vortrages ber späteren Beethoven'schen Werke hat, so ist bas gang Gleiche na= mentlich auch auf des Meisters lette Quartette und deren Vortrag anzuwenden. hier hat der einzelne Spieler, in einem gewissen tech= nischen Sinne, oft für eine Mehrzahl von Spielern einzutreten, so daß ein ganz vorzüglich aufgeführtes Quartett dieser späteren Beriode den Zuhörer häufig zu der Täuschung verführen kann, als vernehme er dicht neben einander mehr Musiker, als wirklich spielen. Erst in allerneuester Zeit scheint in Deutschland bie Birtuosität unserer Quar= tettisten auf die richtige Vortragsweise für diese wunderbaren Tonwerke hingelenkt worden zu sein, wogegen ich mich entsinne, von ausgezeichneten Virtuosen der Dresdener Kapelle, mit Lipinski an der Spite, diese Quartette noch mit einer folden Undeutlichkeit vorge= tragen gehört zu haben, daß mein damaliger Kollege Reissiger sie für reinen Unfinn zu erklären sich berechtigt halten konnte.

Diese Deutlickeit beruht nun, meines Erachtens, auf nichts Anderem, als auf dem drastischen Heraustreten der Melodie. Schon an einem anderen Orte wies ich darauf hin, wie es französischen Musikern eher als deutschen möglich ward, das Geheimniß der Schwiesrigkeit der hier nöthigen Vortragsweise aufzudecken: nämlich, weil sie, der italienischen Schule angehörig, nur die Melodie, den Gesang, als Sser, aller Musik erfaßten. Ist es nun auf diesem einzig richtigen Wege, der Aufsuchung und Hervorhebung der rein melodischen Essenz derselben, wahrhaft berufenen Musikern gelungen, die erforderliche Vortragsweise für die früher unverständlich dünkenden Werke Veethoven's aufzusinden, und, dürsen wir hoffen, daß sie diese Vortragsweise als giltige Norm hierfür anderweitig so festzustellen vermögen, wie dieß im Vetress der Klaviersonaten Veethoven's in wahrhaft bewundernswürdiger Weise bereits durch Vülow geschehen ist, so

könnten wir leicht in der Nöthigung des großen Meisters, mit dem vorgesundenen technischen Materiale seiner Kunst, als welches wir das Klavier, das Quartett, endlich das Orchester anzusehen haben, über seine Bedürsniß hinaus sich zu behelsen, den schöpferischen Antrieb zu einer geistigen Ausbildung der mechanischen Technik selbst erkennen, welcher wir wiederum eine disher ungekannte geistige Steigerung der Virtuosität der Ausübenden zu verdanken hätten, wie sie früher ihren Leistungen nicht inne wohnte. Indem ich mich aber jetzt vorzüglich dem Beethoven'schen Orchester wieder zuwende, kann ich, gerade um des Prinzipes der Sicherstellung der Melodie willen, einen fast unheilbar dünkenden Übelstand desselben nicht ohne nähere Beleuchtung lassen, weil ich hier keine noch so geistig wirksame Virtuosität für fähig erachten kann, gegen die Verletzung jenes Prinzipes Abhilse zu leisten.

Es ift unverkennbar, daß bei Beethoven nach eingetretener Taub= heit das lebhafte Gehörbild des Orchefters so weit verblaßte, als ihm die dynamischen Beziehungen des Orchesters nicht mit der Deutlich= keit bewußt blieben, wie dieß gerade jetzt, wo feine Konzeptionen einer immer neuer fich geftaltenden Behandlung des Orchesters bedurften, ihm unerläßlich werden follte. Wenn Mozart und Sandn. in ihrer vollen Sicherheit der formalen Behandlung des Orchesters die zarten Holzblasinstrumente nie in einem Sinne verwendeten, nach welchem ihnen eine mit der des starkbesetzten Quintettes der Saiteninstrumente gleiche dynamische Wirkung zugemuthet würde, sah hiergegen Beethoven sich veranlaßt, dieses natürliche Kraftverhältniß oft unberücksichtigt zu laffen. Er läßt die Blasinstrumente und die Saiteninstrumente als zwei gleich fräftige Tonkomplexe mit einander abwechseln ober auch in Berbindung treten, mas uns, seit der man= nigfachen Erweiterung des neueren Orchesters, allerdings fehr wirkungsvoll auszuführen ermöglicht ist, in dem Beethoven'schen Orchester aber nur unter Annahmen, welche sich als illusorisch erweisen, zu be= werkstelligen war. Zwar glückt es schon Beethoven zuweilen, durch Betheiligung der Blechinstrumente den Holzblasinstrumenten die ent=

sprechende Prägnang zu geben: allein hierin war er burch die zu feiner Zeit einzig erst gekannte Beschaffenheit ber Natur-Börner und =Trompeten fo kläglich beschränkt, daß gerade aus seiner Berwendung dieser Instrumente zur Verstärfung der Holzbläfer diejenigen Verwir= rungen hervorgingen, welche wir jett eben als unzubeseitigend bun= fende Verhinderung des deutlichen Hervortretens der Melodie empfin= Dem heutigen Musiker habe ich nicht nöthig, die hier ben. berührten Übelftände ber Beethoven'ichen Orchester-Instrumentation erst aufzudecken, benn sie werden von ihm, bei ber und jetzt allge= mein geläufig gewordenen Verwendung ber dromatischen Blechinstrumente, mit Leichtigkeit vermieden; zu bestätigen ist nur, daß Beethoven sich genöthigt sah, in entfernten Tonarten die Blechinstrumente plötlich abbrechen, oder auch in grellen einzelnen Tönen, wie sie gerade die Natur der Instrumente einzig darbot, völlig störend, und von der Melodie wie von der Harmonie ableitend, mitwirken zu lassen.

Ibelstand durch Vorführung vieler Beispiele erst kenntlich zu machen, und verweise dafür sogleich darauf, wie ich selbst in einzelnen Fällen, wo die durch ihn entstandenen Störungen des deutlichen Verständenisses der Intentionen des Meisters mir endlich unerträglich wurden, abzuhelsen suche. Sine ganz von selbst sich darbietende Abhilse fand ich darin, daß ich den zweiten Hornisten, wie den zweiten Trompetern, gemeinhin anempfahl, in Stellen wie:



den hohen Ton in der unteren Oktave, also:



du blasen, wie dieß ja den einzig in unseren Orchestern noch verswendeten chromatischen Instrumenten leicht zur Verfügung steht. Bloß durch diese Abhilse fand ich, daß bereits große Übelstände besseitigt wären. Weniger leicht fällt es jedoch, da zu helsen, wo die Trompeten, deren Mitwirfung bis dahin Alles dominirte, plötlich bloß deßwegen abbrechen, weil der Satz, bei übrigens fortdauernder gleichsmäßiger Stärke, sich in eine Tonart verliert, für welche dem Naturinstrumente kein entsprechendes Intervall mehr zu Gebote steht. Alls Beispiel hiersür verweise ich auf den Forte-Satz im Andante der Emoll-Symphonie:



Hies mit ihrer Pracht erfüllen, plötlich fast volle zwei Takte lang Alles mit ihrer Pracht erfüllen, plötlich fast volle zwei Takte aus, treten dann wieder für einen Takt hinzu, um darauf abermals über einen Takt zu schweigen. Bei dem Charakter dieser Instrumente ist es unabweisdar, daß die Aufmerksamkeit des Zuhörers unwillkürlich auf diesen, aus rein musikalischen Gründen unerklärdaren, Vorsgang in der Farbengebung gelenkt, und damit von der Hauptsache, dem melodischen Gange der Bässe, abgeleitet wird. Ich glaubte disher nur dadurch Abhilfe schaffen zu können, daß ich jene lückenhaft mitwirkenden Instrumente wenigstens ihrer Pracht beraubte, indem ich ihnen nicht stark zu spielen anempkahl, was an und für sich wiederum dem deutlicheren Hervortreten des melodischen Ganges der Bässe zum Vortheile gerieth. — Im Vetress der höchst störenden Mitwirkung der Trompeten im ersten Forte des zweiten Sabes der

A dur-Symphonie entschloß ich mich jedoch mit der Zeit zu einer energischeren Abhilse. Ich ließ hier die beiden Trompeten, die nun doch einmal nach dem von Veethoven sehr richtig gefühlten Vedürfnisse mitspielen sollten, leider aber durch ihre damalige einsache Veschaffensheit dieß in der nöthigen Weise zu thun verhindert waren, das ganze Thema im Einklange mit den Klarinetten blasen. Die Wirkung hiervon war so vortresslich, daß keiner der Zuhörer einen Verlust, sondern nun einen Gewinn empfand, welcher andererseits als Neuerung oder Veränderung Niemandem aussiel.

Zu einer gleich gründlichen Abhilfe eines anderartigen, wenn auch ähnlichen Übelstandes in der Instrumentation des zweiten Satzes der neunten Symphonie, des großen Scherzo's derselben, konnte ich nich bisher noch nicht entschließen, weil ich ihm immer noch durch rein dynamische Hilfsmittel beizukommen verhoffte. Dieß gilt der einmal in C, das zweite Mal in D gegebenen Stelle, welche wir als das zweite Thema dieses Satzes zu betrachten haben:



Hier ist es den schwachen Holzbläsern, also 2 Flöten, 2 Hoboen, 2 Klarinetten und 2 Fagotten, aufgegeben, gegen die Wucht des in vervierfachter Oktave mit der Figur:



fortgesett im Fortissimo sie begleitenden Streichinstrument=Quintettes, ein wie in fühnem Übermuthe sich behauptendes Thema eindringlich aufrecht zu erhalten. Die Unterstützung, welche ihnen hierbei von den Blechinstrumenten zu Theil wird, fällt in der zuvor bezeichneten Art so aus, daß sie die Deutlichkeit des Thema's durch lückenhaft einge= führte Naturtone weit eher stört als fördert. Ich rufe einen Musiker auf, mit gutem Gemissen zu behaupten, daß er diese Melodie jemals in Orchesteraufführungen deutlich gehört habe, ja, ob er sie nur kennen würde, wenn er sie nicht aus der Lekture der Partitur oder aus dem Spiele des Klavierauszuges sich entnommen hätte? In unseren üblichen Orchesteraufführungen scheint man noch nicht einmal zu dem nächstliegenden Auskunftsmittel, das ff der Streichinstrumente beträchtlich zu bämpfen, gegriffen zu haben, benn so oft ich noch für diese Symphonie mit Musikern zusammenkam, fuhr hier Alles stets mit der wüthendsten Stärke hinein. Auf dieses Auskunftsmittel war ich selbst jedoch von jeher verfallen, und ich glaubte mir hiervon genügenden Erfolg versprechen zu dürfen, sobald ich auf die Wirkung der An= strengung verdoppelter Holzbläser rechnen konnte. Die Erfahrung bestätigte aber meine Unnahme nie, oder nur höchst ungenügend, weil immer den Holzblasinstrumenten eine schneidige Energie des Tones zugemuthet blieb, die ihrem Charafter, wenigstens im Sinne der hier angetroffenen Zusammenftellung, stets zuwider bleiben wird. Ich wüßte, sobald ich jetzt diese Symphonie wieder einmal aufzuführen hätte, gegen das unläugbare Übel des in Undeutlichkeit, wenn nicht in Unhörbar= feit Verschwindens dieses ungemein energischen Tanzmotives, kein anderes Abhilfsmittel zu versuchen, als die Zutheilung einer ganz bestimmten thematischen Mitwirkung wenigstens an die vier Hörner. Dieß wäre vielleicht in der folgenden Weise ausführbar:



Es wäre nun zu versuchen, ob die hier angedeutete Berstärkung der Noten des Thema's genügte, um das Quintett der Streichinstrumente

in dem vom Meister vorgezeichneten ff die begleitende Figur ausführen zu lassen, worauf es andererseits vorzüglich ankommt; benn ber Ge= danke Beethoven's ift hier gang unverkennbar berselbe übermüthig ausgelassene, welcher bei der Rückfehr des Hauptthema's des Sates in D moll zu dem unvergleichlich wilden Erzesse führt, wie er je nur durch die originellsten Erfindungen dieses Sinzigen, Wunderbaren zum Ausdruck kommen konnte. Bereits dünkte es mich daher eine sehr übele Abhilfe, vermöge welcher das Hervortreten der Blasinstrumente burch ein Zurückhalten ber Streichinftrumente befördert werden follte, weil sie den wilden Charafter der Stelle bis zum Verkennen aufheben Mein letzter Rath geht demnach dahin, das Thema der Blasinstrumente so lange, und sei es durch die Trompeten, zu verstärken, bis es, selbst bei dem energischesten Fortissimo der Streich= instrumente, im rechten, durchdringenden Sinne deutlich hervortritt und herrscht. Bei der Wiederkehr der Stelle in D sind ja an und für sich die Trompeten zur Mitwirkung herbeigezogen, leider aber wieder in der Art, daß sie nur das Thema der Bläser verdecken, so daß ich hier mich abermals genöthigt sah, den Trompeten, wie den Streichern, eine charafterlose Mäßigung anzuempfehlen. Bei ber Ent= scheidung solcher Fragen handelt es sich nur darum, ob man bei der Anhörung eines ähnlichen Musikwerkes eine Zeitlang von den Inten= tionen des Tondichters nichts Deutliches wahrzunehmen, oder dagegen das zweckmäßigste Auskunftsmittel, ihnen gerecht zu werden, vorzieht. Das Auditorium unserer Konzertsäle und Operntheater ift hierin aller= dings an eine gänzlich unempfundene Entsagung gewöhnt.

Zu der radikalen Abhilfe eines anderen, aus den soeben berührten Gründen ebenfalls herrührenden, Übelstandes in der Instrumentation dieser neunten Symphonie entschloß ich mich endlich bei der zuletzt von mir geleiteten Aufführung derselben. Dieser betrifft die Schreckensfansare der Blasinstrumente am Beginne des letzten Satzes: der chaotische Ausbruch einer wilden Verzweislung ergießt sich hier in ein Schreien und Toben, das Jedem sosort verständlich wird, der sich diese Stelle nach dem Gange der Holzblasinstrumente im schnellsten Zeitmaaße vorführt, wobei ihm sogleich als charakteristisch auffällt, daß dieser ungestümen Folge von Tönen eine rhythmische Taktart kaum zu entnehmen ist. Soll dieser Stelle der Dreivierteltakt deutlich auf= gedrückt werden, und geschieht dieß in dem, von der Angst des Dirigenten gewöhnlich eingegebenen, behutsamen Tempo, welches man, zur Bermeidung des Umwerfens desselben, für den Vortrag des darauf folgenden Rezitatives der Bäffe räthlich hält, so muß sie nothwendig eine fast lächerliche Wirkung machen. Ich fand nun aber, daß selbst das kühnste Tempo diese Stelle, außerdem daß es den melodischen Gang des Unisono der Blasinstrumente immer noch im Unklaren ließ, auch von der Fessel des rhythmischen Taktes, welche hier gänglich abgestreift erscheinen soll, nicht befreite. Das Übel lag wiederum in der lückenhaften Mitwirkung der Trompeten, welcher selbst andererseits nach der Intention des Meisters durchaus nicht zu entrathen war: diese schmetternden Instrumente, gegen welche die Holzbläser sich nur wie andeutend verhalten können, unterbrechen ihre Mitwirkung an dem melodischen Gange derselben in der Weise, daß man nur den hieraus entstehenden Rhythmus:



vernimmt, welchen prägnant zu machen jedenfalls gänzlich außer der Absicht des Meisters lag, wie dieß die letzte Wiederkehr der Stelle, unter Mitwirkung der Streichinstrumente, offenbar zeigt. Somit war es hier wiederum nur die beschränkte Beschaffenheit der Natur=Trompete, welche Beethoven davon abhielt, seine Intention entsprechend auszu= führen. Ich griff dießmal, in einer dem Charakter dieser surchtbaren Stelle sehr gut entsprechenden Berzweiflung, dazu, die Trompeten den Gang der Holzbläser vollständig mit ausführen zu lassen, und ließdieß nach solgender Borschrift geschehen:



Bei der späteren Wiederkehr der Stelle spielten die Trompeter wieder wie das erste Mal.

Nun war Licht gewonnen: die furchtbare Fanfare stürmte in ihrer rhythmischen Chaotik über uns herein, und wir begriffen, warum es endlich zum "Worte" kommen mußte.

Schwieriger, als hier die Abhilfe, d. h. die restitutio in integrum der Intention des Meisters, zu erlangen war, fiel dieses aber dort, wo nicht durch Verstärfung oder Vervollständigung, sondern nur durch ein wirkliches Singreisen in den Bau der Instrumentation, ja selbst der Stimmführung, die melodische Absicht Beethoven's von Undeut-lichkeit und Unverständlichkeit zu befreien möglich erscheint.

Es ist nämlich unverkennbar, daß die Beschränktheit des von Beethoven nach keiner Seite hin prinzipiell erweiterten Orchesters, bei der allmählich eintretenden gänzlichen Entwöhnung des Meisters von der Anhörung von Orchesteraufführungen, diesen zu einer fast naiven Nichtbeachtung des Verhältnisses der wirklichen Ausführung zu dem musikalischen Gedanken selbst brachte. Wenn er, eingedenk Richard Wagner, Ges. Schriften IX.

ber älteren Annahme hierfür, die Biolinen in feinen Symphonien

nie über hinaus zu schreiben sich für gehalten erachtete, so verfiel er, wenn seine melodische Intention ihn über diesen Punkt hinaustrieb, auf das fast kindlich ängstliche Auskunftsmittel, die darüber liegende Note durch einen Hinabsprung in die tiesere Oktave aussühren zu lassen, und hierdurch unbesorgt den melodischen Gang zu unterbrechen, ja geradesweges misdeutlich zu machen. Ich hoffe, daß man in allen Orchestern bereits darin übereingekommen ist, im großen Fortissimo des zweiten Satzes der neunten Symphonie nicht, wie aus dem einzigen Grunde der ängstlichen Vermeidung des hohen B in den ersten Violinen die Stelle geschrieben ist:



sondern, wie die Melodie es will:



in den beiden Violinen und der Bratsche zu spielen. Auch nehme ich an, daß die ersten Flötenbläser es jetzt zaglos über ihr Instrument vermögen,



herauszubringen. - Wenn aber hier und in häufig vorkommenden

ähnlichen Fällen die Abhilfe sehr leicht-ist, so treten die höchst be= deutenden Schwierigkeiten, welche zu gründlicheren Abanderungen drängen, namentlich in Bläsersätzen ein, wo der Meister durch die grundfähliche Umgehung eines Überschreitens des angenommenen Um= fanges eines Instrumentes, und in diesem Falle gang besonders der Flöte, entweder zu einer völlig entstellenden Abanderung des melo= bischen Ganges, ober zu einer störenden Ginmischung dieses Inftrumentes durch Hinzutreten mit nicht in der Melodie enthaltenen Tönen, bestimmt worden ist. In dieser Hinsicht ist es nun eben vorzüglich die Flöte, welche, sobald fie eintritt, als äußerste Oberstimme das Melodie suchende Gehör unwillfürlich anzieht, und, wenn nun der melodische Gang sich in ihren Noten und deren Folge nicht rein auß= brudt, jenes nothwendig irre führt. Gegen die hier bezeichnete übele Wirkung scheint unser Meister mit der Zeit gänzlich achtlos gewor= den zu sein: er läßt z. B. von der Hoboe oder der Klarinette im Sopran die Melodie spielen, und sett, wie um ihre höhere Lage, welche aber nicht ausreicht, um das Thema selbst in der Oktave mit= blasen zu können, doch mit in das Spiel zu bringen, für die Flöte von der Melodie abliegende Noten darüber, wodurch die nöthige Aufmerksamkeit auf den Vortrag des tieferen Instrumentes zerstreut wird. Ein gang anderes Verfahren ist es, wodurch es dem heutigen Instrumental=Komponisten ermöglicht wird, ein Hauptmotiv in den mitt= leren und tieferen Lagen unter einem Überbau von höher spielenden Instrumenten zu intensiv deutlichem Gehör zu bringen: er verstärkt bann die Sonorität diefer tieferliegenden Instrumente im entsprechen= den Maaße und wählt hierzu einen Komplex derselben, welcher durch seine charafteristische Verschiedenartigkeit keine Verwechselung ober Ver= mischung mit den darüberliegenden Inftrumenten zuläßt. So ward es mir felbst möglich, z. B. im Vorspiel zu "Lohengrin", das voll= ständig harmonisirte Thema unter den in der Höhe fortspielenden In= strumenten mit Steigerung deutlich hervortreten zu lassen und gegen jede Bewegung der Oberstimmen zu behaupten.

Bon diesem Berfahren, zu beffen Auffindung ber große Beethoven allerdings, wie zu jeder anderen wahrhaften Erfindung nicht minder, erst hingeleitet hat, ift jedoch in keiner Weise die Rede, wenn unläugbaren hindernisse für die Verständlichkeit der Melodie besprochen werden, deren Hinwegräumung wir jett in das Auge fassen wollen. Bielmehr ist es ein ftörender, wie zufällig nur eingestreueter Schmuck, den wir in seiner schädlichen Wirkung verblaffen machen möchten. So entsinne ich mich nie den Anfang der achten Symphonie (in F) gehört zu haben, ohne im sechsten, siebenten und achten Takte durch das unthematische Hinzutreten der Hoboe und der Flöte über dem melodischen Gefang der Klarinette im Erfassen des Thema's gestört worden zu sein; wogegen die vorangehende Mitwirkung der Flöten in den vier ersten Takten, trothdem sie ebenfalls nicht genau thematisch ist, das Verständniß der Melodie nicht verhinderte, weil diese von den ftark besetzten Biolinen hier im Forte zur eindringlichen Deutlichkeit gebracht worden ist. Der nur in Holzbläser-Sätzen fich zeigende Übelstand tritt nun aber in einer wichtigen Stelle des ersten Sates der neunten Symphonie so überaus bedenklich hervor, daß ich diese jett als das hauptsächliche Beispiel herausgreife, an welchem ich meinen Gedanken klar zu machen suchen will.

Dieß ist das acht Takte ausfüllende Espressivo der Holzblas=
instrumente gegen das Ende des ersten Theiles des genannten Sates,
welches in der Breitkopf-Härtel'schen Ausgabe mit dem dritten
Takte der neunzehnten Seite beginnt, und später mit dem gleichen
Takte der dreiundfünfzigsten Seite in ähnlicher Weise wiederkehrt.
Wer kann behaupten, diese Stelle je mit deutlichem Bewußtsein von
ihrem melodischen Inhalte in unseren Orchesteraufführungen vernom=
men zu haben? Mit dem ihm eigenen genialen Verständnisse hat sie
erst Liszt durch sein wundervolles Klavierarrangement auch der neunten
Symphonie in das rechte Licht ihrer melodischen Bedeutung gesetzt,
indem er von der hier meistens störenden Einmischung der Flöte ab=
sah, da, wo sie die Fortsetzung des Thema's der Hoberen

Oftave übernahm, diese in die tiefere Lage des melodieführenden Instrumentes zurückverlegte, und so die ursprüngliche Intention des Meisters vor jeder Misverständlichkeit bewahrte. Nach Liszt heißen diese melodischen Gänge nun so:



Es dürfte nun zu gewagt und dem Charakter der Beethoven'schen Instrumentation, in welcher wir sehr wohl berechtigte Eigenthümlichteiten zu beachten haben, nicht richtig entsprechend erscheinen, wollte man die Flöte hier gänzlich auslassen, oder sie nur als unisone Verboppelung der Hoboe zur Verstärkung herbeiziehen. Ich würde daher rathen, die Flötenstimme in ihren Hauptzügen bestehen, nur aber durchaus dem melodischen Gange sie treu bleiben zu lassen, und dem Bläser auszugeben, in der Stärke des Tones, sowie in der Ausdrucks-nüance, der Hoboe gegenüber um etwas zurückzuhalten, da wir vor allen Dingen diese als prädominirend versolgen müssen. Demnach würde die Flöte, in Verbindung mit dem in der höheren Oktave gegebenen Gange des fünften Taktes:



den sechsten Takt nicht:



sondern so:



zu spielen haben, und hiermit würde der melodische Gang korrekter behauptet sein, als Liszt, wiederum aus Nücksicht auf die Klaviertechnik, ihn wiedergeben konnte. Wollten wir nun einzig noch den zweiten Takt in der Hoboe dahin abändern, daß sie, wie dieß im vierten Takte der Fall ist, den melodischen Gang vollskändig fortsetzt, und demnach:



spielt, so würden wir, um der ganzen Stelle bei ihrem, jetzt so gänzlich vernachlässigten, Vortrage den richtigen, eine entscheidende Aufmerksamkeit herausfordernden Ausdruck zu geben, auf die Durchführung folgender, durch ein etwas zurückgehaltenes Tempo zu unterstützender, Nüancen zu halten haben, wobei es sich doch nur um die Fortsetzung der eigenen Vortragsbezeichnung des Meisters handeln würde.





Dem siebenten und achten Takte würde dagegen ein schön durch= geführtes, schließlich stark hervortretendes Crescendo zu dem Aus= drucke verhelken, mit welchem wir uns jetzt auf die schmerzlichen Ac= cente des nachfolgenden Cadenzsatzes werken.

Ungleich schwieriger wird es uns aber fallen, die ähnliche Stelle im zweiten Theile des Satzes, wo sie in veränderter Tonart und Tonlage wiederkehrt, zu gleicher Verständlichkeit ihres melodischen Gehaltes zu bringen. Hier bestimmt die, um der jetzt benöthigten höheren Tonlage willen vorzüglich benutzte Flöte, wegen ihres andererseits nach der Höhe wiederum beschränkten Umfanges, zu Abänderungen des melodischen Ganges, welche seine, im dennoch zugleich ausgesprochenen Sinne der Phrase verlangte, Deutlichkeit geradesweges verdunkeln. Halten wir die Flötenstimme der Partitur



zu dem, aus der Kombination der Hoboe und der Klarinette mit der Flöte sehr wohl erkenntlichen, melodischen Gange, wie er auch der früheren Gestaltung am Schlusse des ersten Theiles entspricht, nämlich:



so müssen wir uns entschließen, eine bedenkliche, weil vom richtigen Erfassen der Melodie durchaus ablenkende, Entstellung des musikalischen Gedankens anzuerkennen. Da hier eine gründliche Restitution des letzteren sehr gewagt erscheint, weil zweimal sogar ein Intervall zu vertauschen wäre, nämlich im dritten Takte der Flöte



gesetzt werden müßte, so stand dießmal selbst Liszt noch von dem fühnen Versuche ab, und ließ die Stelle als melodisches Ungeheuer bestehen, wie sie Jedem dünkt, der in unseren Orchesteraussührungen der Symphonie hier acht Takte lang eine melodische Lücke, weil vollständige Unklarheit empfindet. Nachdem ich unter dem gleichen Sindrucke selbst wiederholt auf das Peinlichste gelitten, würde ich mich jetzt, vorkommenden Falles, entschließen, diese acht Takte von Flöte und Hodoe folgendermaaßen spielen zu lassen:



Hierbei würde im vierten Takte die zweite Flöte fortzubleiben haben, die zweite Hoboe würde aber im siebenten und achten, zum Theil ergänzend, so zu spielen haben:





welchen ich hier ber ächten Intention des Meisters für entsprechend halte, den entscheidenden Ausdruck gewinnen und in das rechte Licht gesetzt werden würde. —

Wenn wir gehörig erwägen, von welcher einzigen Wichtigkeit es bei jeder musikalischen Mittheilung ist, daß die Melodie, werde sie uns durch die Kunst des Tondichters auch oft nur in ihren kleinsten Bruchtheilen vorgeführt, unabläffig uns gefesselt halte, und daß die Korrektheit dieser melodischen Sprache in gar keiner Sinsicht der logischen Korrektheit des in der Wortsprache sich gebenden begrifflichen Gedankens nachstehen darf, ohne uns durch Undeutlichkeit ebenso zu verwirren, wie ein unverständlicher Sprachsat dieß thut, so müssen wir erkennen, daß nichts der forgfältigsten Mühe so werth ist, als die versuchte Aufhebung der Unklarheit einer Stelle, eines Taktes, ja einer Note in der musikalischen Mittheilung eines Genius', wie des Beethoven's, an uns; benn jebe, noch fo überraschend neue Gestaltung eines solchen urwahrhaftigen Wesens entspringt einzig dem göttlich verzehrenden Drange, uns armen Sterblichen die tiefften Geheim= nisse seiner Weltschau unwiderleglich klar zu erschließen. Wie man also einer dunkel erscheinenden Stelle eines großen Philosophen nie vorübergehen soll, ehe sie nicht beutlich verstanden worden ist, und wie man, wenn dieß nicht geschieht, beim Weiterlesen durch zunehmende Unachtsamkeit in das Misverständniß des Lehrers gerathen muß, so soll man über keinen Takt einer Tondichtung, wie der Beethoven's, ohne beutliches Bewußtsein bavon hinweggleiten, cs sei benn, daß es uns nur darauf ankomme, zu ihrer Aufführung etwa so ben Takt zu schlagen, wie dieß gemeinhin von unseren wohlbestallten akademischen Konzertdirigenten geschieht, von deren Seite ich mich aber tropbem darauf gefaßt mache, wegen meiner soeben mitgetheilten Vorschläge als eitler Frevler an der Seiligkeit des Buchstabens behandelt zu werden.

Trotz dieser Befürchtung kann ich es aber nicht unterlassen, an einigen Beispielen noch den Nachweis dessen zu versuchen, daß durch

eine wohl überlegte Abanderung der Schreibart hie und da dem rich= tigen Verständnisse der Intention des Meisters förderlich geholfen werden kann.

In diesem Bezug habe ich zunächst noch einer, der Intention nach richtigen, in der Ausführung jedoch eben diese Intention unklar machenden dynamischen Vortrags-Nüance zu erwähnen. Die ergrei= fende Stelle des ersten Satzes (S. 13 der Härtel'schen Ausgabe):



wird fogleich darauf in zweimaliger Verlängerung des melodischen Gedankens der ersten beiden Takte ausgeführt, wonach das crescendo sich über sechs Takte vertheilt, von denen der Meister die zwei ersten Takte von einem Theile der Blasinstrumente durchaus nur im piano spielen, und erst vom dritten Takte an mit hinzutretenden neuen Bläsern im hier beginnenden crescendo ausführen läßt, worauf jetzt der dritte Einsat desselben melodischen Ganges von den dominierenden Streichinstrumenten aufgenommen, und mit entscheidend zusnehmender Stärke dem mit dem siebenten Takte eintretenden sortissimo zugeführt wird. Ich habe nun gefunden, daß das mit dem zweiten Einsatze der Bläser zugleich auch für die mit der Gegenbewegungs-Figur aufsteigenden Streichinstrumente vorgeschriebene crescendo der gesorderten entscheidenden Wirkung des più crescendo der Violinen



bes britten Einsatzes schädlich ward, da es die Aufmerksamkeit zu früh von dem, in den Blasinstrumenten hiergegen zu schwach behaup=

teten, vorzüglichen melodischen Gedanken absenkte, zugleich auch dem thematischen Auftritte der Violinen das charakteristische Merkmal diesses Ganges, eben das erst noch folgende erescendo, erschwerte. Diesem, hier nur noch zart sich bemerklich machenden Übelstande wäre allerdings durch dasjenige diskrete poco crescendo, welches leider unseren Orchesterspielern kast noch ganz unbekannt ist, dem più crescendo aber nothwendig vorauszugehen hat, vollständig abzuhelsen, weßhalb ich diese so wichtige dynamische Vortragsnüance, durch ausführliche Besprechung dieser Stelle, zur besonderen Übung und Aneignung empfohlen haben wollte.

Selbst mit der forgfältigsten Beachtung der hiermit gegebenen Vorschrift würde aber in den, im letten Theile desselben ersten Sates wieder vorkommenden Stellen, der übelen Folge der verfehlten Intention des Meisters nicht abzuhelfen sein, weil hier das dynamische Misverhältniß der abwechselnden Instrumentalkompleze die Abhilfe burch zarte Behandlung der vorgeschriebenen Müancen bis zur Un= möglichkeit erschwert. Dieß gilt zunächst den zwei ersten Takten der ähnlichen Stelle auf S. 47 der Partitur, wo die erste Violine mit fämmtlichen Streichinstrumenten sofort bereits in einem crescendo zu spielen hat, welches die darauf mit dem entsprechenden Gange folgende Klarinette mit geeigneter Stärke und Steigerung fortzu= führen außer Stande ist: hier mußte ich mich zu einer vollständigen Aufgebung des crescendo für die beiden ersten Takte entschließen, um dieses erft für die zwei folgenden Takte den Blaginstrumenten, und zwar zur energischesten Ausführung, zu empfehlen, wobei es dieß= mal, da es zudem bereits mit dem folgenden fünften Takte gum wirklichen forte führt, auch von ben Streichinstrumenten rüchalts= los unterstützt werden konnte. Aus benselben Gründen des dyna= mischen Misverhältnisses ber Instrumentalkompleze, mussen bann bei ber, mit dem letzten Takte der S. 59 eintretenden, abermaligen Wiederkehr der ähnlichen Stelle die erften zwei Takte durchaus piano, Die beiden folgenden von den Blafern mit ftarkem, von den Streichinftrumenten aber mit schwächerem crescendo, und von diesen dann erst die zwei letzten Takte vor dem forte mit drängendem Anwachsen der Stärke gespielt werden.

Da ich mich über den Charafter der Beethoven'schen Vortrags= Nüancen, somit über die mir richtig erscheinende Urt der Ausführung derselben nicht weiter zu verbreiten gedenke, und mein Urtheil hierüber dadurch genügend ausgesprochen zu haben glaube, daß ich mit der foeben bewiesenen umftändlichen Sorgfalt meine Gründe für eine in seltenen Fällen mich nöthig dünkende Motivirung der vorgeschriebenen Nüancen zu rechtfertigen mich bemühte, wünschte ich in diesem Betreff eben nur noch festgestellt zu wissen, daß der Sinn dieser Bor= tragsbezeichnungen so gründlich als das Thema selbst zu studiren sei, weil in ihnen oft erst die Anleitung zum richtigen Verständnisse der Jutention des Meisters bei der Konzeption des musikalischen Motives selbst liegt. Auch hole ich hiermit nach, daß, wenn ich in meiner früheren Abhandlung "über das Dirigiren" einer entsprechen= den Motivirung des Beethoven'schen Zeitmaaßes das Wort redete, ich hiermit ganz gewiß nicht die witige Manier empfohlen haben wollte, mit welcher, wie mir dieß ernstlich versichert worden ist, ein Berliner Oberkapellmeister bei der Direktion jener Symphonien verfährt: hier sollen gewisse Stellen, um sie piquant zu machen, ein Mal forte, das andere Mal, wie im Echo, piano, ein Mal langfamer, das andere Mal schneller gespielt werden; an welche Späße, wie man sie 3. B. in der Partitur der "Regimentstochter", oder der "Martha", bei guter Gelauntheit des Kapellmeisters anbringt, ich allerdings nicht gedacht hatte, als ich meine schwierig zu erklärenden Forderungen zu Gunsten des richtigen Vortrages Beethoven'scher Musik aufstellte.

Aus eben dem angeführten Grunde für alle meine Bemühungen in dem Sinne einer wahrhaftigen Verdeutlichung der Intentionen des Meisters, habe ich dagegen schließlich noch eine äußerst schwierige Stelle des Solo-Quartettes der Sänger zu besprechen, in welcher ich

erft nach langer Erfahrung ben Übelstand aufgefunden habe, ber fie, die an und für sich so wundervoll entworfen ist, bei jeder Ausfüh= rung einer mahrhaft erfreulichen Wirkung beraubt. Es ist dieß die lette Sologesangs=Stelle am Schlusse ber Symphonie, das berühmte H dur: "wo dein sanfter Flügel weilt". Daß diese gewöhnlich, ja immer verunglückt, hat seinen Grund nicht in der Schwierigkeit bes hoch aufsteigenden Ganges des Sopranes am Schluffe, sowie etwa in der nicht unleichten Intonation des D im vorletzten Takte der Altstimme: diese Schwierigkeiten werden einerseits durch eine mit leicht ausprechender Sohe begabte Sopranistin, sowie andererseits durch eine fehr mufikalische, und von dem Bewußtsein des harmoni= schen Falles geleitete Altjängerin, vollständig befriedigend gelöft. Dagegen liegt die nur durch raditale Abhilfe zu beseitigende Berhin= derung einer reinen und schönen Wirkung dieses Sates in der Tenorftimme, welche durch eine unzeitig eintretende figurirte Bewegung einerseits die Deutlichkeit des Gesammtvortrages beeinträchtigt, an= dererseits aber eine unter allen Umständen ermüdende Aufgabe fich zugetheilt sieht, welcher sie nach jedem Gesetze einer zweckmäßigen Respiration nicht entsprechen kann, ohne in ein beängstigendes Abmühen zu gerathen. Betrachten wir die Stelle näher, fo löft fich vom Eintritte des Quartsextaccordes, mit der Vorzeichnung H dur (S. 264 der Partitur) der fesselnde melodische Gehalt derselben in einen figurirten Bang bes Sopranes auf, welchen, nach ber Tiefe zu abwechselnd, Alt, Tenor und endlich Bag, mit freier Imitation fortsetzen. Denken wir uns die diesen melodischen Bang nur beglei= tenden Stimmen hinweg, so vernehmen wir die Intention des Meisters beutlich folgendermaaßen sich ausdrücken:





Nun sekundirt aber bereits im zweiten Cintritte der Tenor dem figurirten Gange des Altes vollständig in Sexten und Terzen, wodurch sein darauf im dritten Takte mit der Fortsetzung der Melodie er= folgender Eintritt nicht nur seine Bedeutung, sondern auch seine Wirkung auf das von ihm zuvor bereits zur Aufmerksamkeit auf ihn gelenkte Gehör verliert, welches jetzt des Anreizes verluftig geht, den hier die im Tenor wiedererscheinende melismische Figur des Sopranes gewähren soll. Nicht nur aber, daß die melodische Intention des Meisters hierdurch undeutlich wird, sondern daß der Tenorist die zwei figurirten Takte hinter einander nicht mit der Sicherheit bewäl= tigen kann, wie ihm dieß mit der Figur des zweiten Taktes allein durchaus unschwer fallen würde, schadet der Wirkung dieser herr= lichen Stelle. Ich habe mich daher, nach reiflicher Ueberlegung, ent= schlossen, dem Tenor künftighin die seinem Haupteintritte vorangehende, in der Sekundirung der Aktstimme bestehende, schwierige Figuration zu ersparen, indem ich ihm nur die wesentlichen harmonischen Noten derselben zutheile; demgemäß er dann so singen würde:



Flügel weilt.

Ich bin überzeugt, daß jeder Tenorist, der sich bisher mit dieser Stelle erfolglos abquälte, wenn er statt bessen



singen mußte, mir sehr dankbar sein, und nun desto schöner den ihm wirklich gehörenden melodischen Gang vortragen wird, welchem er nach meinem Nathe folgende dynamische Nüance



angebeihen läßt, um ihren richtigen Ausdruck ganz in seine Gewalt zu bekommen.

Zum guten Ende erwähne ich nur, ohne dieses weiter zu mo= tiviren, daß ich den vortrefflichen Sänger Betz, als er bei der zuletzt von mir geleiteten Aufführung der neunten Symphonie das Baryton= Solo mit freundschaftlichem Eifer übernommen hatte, mühelos dazu bestimmte, statt:



mit Anschluß an den vorangehenden Takt zu singen:



Unseren akademischen Sängern der gediegenen englischen Dratorien-Schule bleibe es dagegen überlassen, in alle Zukunft mit gehöriger Korrektheit, ihre "Freude" zweiviertelweise loszuwerden. Gendschreiben und kleinere Auffäße.

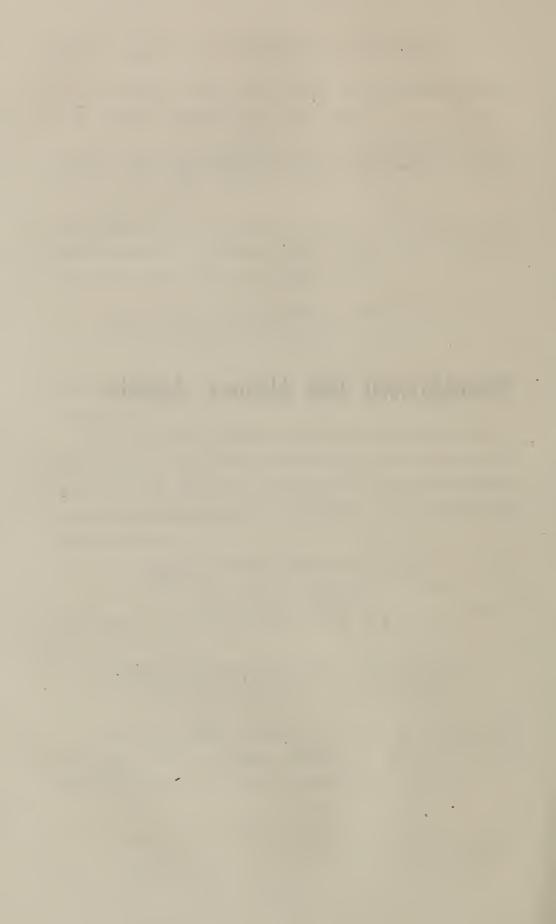

## Brief

über das Schauspielerwesen an einen Schauspieler.

Geehrter Herr!

urch die neulich erfolgte Veröffentlichung meiner Abhandlung "über Schauspieler und Sänger" ist mir der Stoff zu einer Mittheilung an Ihren Almanach so wesentlich verkurzt, daß ich für ein Schreiben an Sie, wie Sie es wünschen, wohl nur den Ausdruck meiner Theil= nahme für Ihr erfreuliches Unternehmen übrig behalte. Hiermit will ich andererseits gewiß nicht gesagt haben, daß ich jene Abhandlung für so erschöpfend ausgearbeitet hielte, daß nicht Vieles zu ihrer Er= gänzung nachgetragen werden könnte: nie jedoch konnte es meine Ab= sicht sein, über ein Thema, wie das mit dem obigen Titel bezeichnete, mich allseitig erschöpfend auszulassen, wogegen es mir immer nur baran gelegen sein durfte, mein großes Hauptthema nach allen Seiten hin barzustellen, um es von den verschiedensten Seiten ber einer richtigen Beurtheilung übergeben zu wissen. Dieses Mal habe ich mich benn an die unmittelbarsten Theilhaber des Bühnenkunstwerkes, welches ich im Sinne habe, gewendet, und hierbei die Interessen derselben so weit berührt, als mir es ersprießlich bünken mußte, um sie zu einer Vereinigung des ihrigen mit meinem umfassenden haupt=Interesse zu bestimmen.

Der weisen Enthaltsamkeit, welche mich hierbei leitete, möchte ich mich nun nicht etwa aus Sitelkeit begeben, indem ich durch Ihre Aufsforderung mich verführen ließe, über solche Seiten des Schauspielerswesens, in welche ich durch Erfahrung keinen klaren Einblick gewonnen habe, mich vernehmen zu lassen. So ist es mir, vermöge meiner Intuition, wohl gelungen, mich gänzlich in die Natur des Mimen zu versehen, jedoch nur für den Zustand, in welchen er bei der Darsstellung durch seine geglückte Selbstentäußerung gerieth: für sein Wesen außerhalb dieses Zustandes mußte mir ein deutliches Verständeniß durch Assimilation noch abgehen. Ich glaube aber, daß gerade hier der Punkt anzutressen ist, welcher den sür das Gedeihen des Schauspielerwesens ernstlich Besorgten der wichtigsten Betrachtung werth erscheinen dürfte.

Was ist der Schauspieler außer dem Zustande der Ekstase, welcher andererseits das ganze Leben und Trachten des Schauspielers einzig erklären und rechtsertigen soll?

Das Schickfal der europäischen Rultur hat es gefügt, daß Runft= verrichtungen, welche ursprünglich in seltenen festlichen Fällen jedem Gebildeten geläufig waren, zur täglichen Lebensaufgabe eines Standes geworden find. Auf den erften Blick follte es erhellen, daß hier ein großer Misbrauch sich herausgebildet habe, nämlich eine misbräuchliche Berwendung und überspannende Abnutzung einer durchaus erzentrischen Befähigung. Das nothwendigste Ergebniß hiervon ift jedenfalls die Degradirung der täglich verlangten Kunftverrichtung durch Abstumpfung und Schwächung der Kraft des ekstatischen Zustandes, in welchem jene vor sich gehen soll: da freie Männer zu solchem Mis= brauche fich herzugeben nicht wohl gesonnen sein kounten, ersehen wir benn auch, daß es Sklaven waren, welche man endlich zum Hiftrio= nendienste abrichtete. Ihrer Beliebtheit willen freigelassene Sklaven waren es, welche die Welt bis auf die Zeiten durchzogen, in welchen die Stände sich neu gemischt hatten, aus denen nun recht gut auch ein gang ernsthafter Schauspielerstand hervortreten kounte. Es wird uns nun sehr interessiren müssen, von wahrhaft gebildeten Mitgliedern besselben besonnene Urtheile über ihren Stand kennen zu lernen, da cs, wie ich dieß zuvor bemerkte, schwierig, ja unmöglich ist, selbst durch die lebhafteste Phantasie sich in die Seele des eben noch nicht, oder überhaupt gar nicht in Ekstase tretenden Schauspielers zu versetzen.

Hiermit beziehe ich mich keinesweges auf die, stillen oder be= schränkten Menschen eigene, Scheu vor allem sogenannten öffentlichen Auftreten: diese ist einem Jeden überwindbar, sobald er im bestimmten Falle vom rechten Geiste sich getrieben fühlt, für seine höchste Wahr= haftigkeit Zeugniß abzulegen. Bielmehr berufe ich mich auf die allerfühnsten Charaktere, welche in die kindischeste Berlegenheit gerathen würden, wollte man ihnen zumuthen, im Gewande und in der Maske eines Anderen, somit persönlich eigentlich verborgen, sich bem Gefallen ober Misfallen eines Publikums vorzuführen. Was nun hier die Ek= stafe der künstlerischen Selbstentäußerung ohne alle Skrupel der Perfönlichkeit ermöglicht, soll in Wirklichkeit aber von Mitgliedern eines Standes geleistet werden, welchen, wie wir nothgedrungen annehmen muffen, diese Ekstase höchst selten, gemeiniglich aber niemals an= Hier stehen wir Laien vor einem recht eigentlich kommen kann. Unverständlichem, mas uns immer mit einer gewissen Scheu vor dem Schauspielerwesen erfüllen wird.

Wir müssen annehmen, daß die allergrößte Mehrzahl der Mimen unserer Theater nie dazu gelangt, sich gänzlich in den darzustellenden Charakter zu versetzen; daß den Meisten somit immer nur ihre eigene Person übrig bleibt, welche sie in einer, unter dieser Boraussetzung betrachtet, lächerlichen Verkleidung dem Gefallen des Publikums bloßestellen. Welches ist nun das innere Verhalten des Nimen zu einer künstlerischen Verrichtung, deren Sinn ihm nur in dem Lichte einer von Anderen zweckmäßig befundenen Verkleidung aufgehen kann?

Und welcher Verkleidung?

Es giebt vielleicht wenig Grauenhafteres für und heutigen Zeit, als ein Besuch der Garderokon

vor dem Beginn einer Theatervorstellung, namentlich wenn wir dort etwa einen Freund aufsuchen, mit welchem wir kurz zuvor noch auf der Straße verkehrten. Am mindesten abschreckend wirken hier noch die grausamen, alten oder krüppelhaften Masken, wogegen die jugendelichen Helden verführerisch gemalten Gesichtern und überzierlich ausstaffirten Anzügen, uns zu wahrhaftem Entsetzen bringen können. Von dem übermäßig destlemmenden Eindrucke, der mich dei solchen Gelegenheiten jedesmal befiel, konnte mich nur ein plötlich eintretender Zauber befreien: es geschah dieß, wenn ich aus der Entsernung das Orchester verenahm. Da belebten sich die kast stockenden Pulse: Alles entrückte sich vor mir schnell in die Sphäre der Wunderträume; der ganze Höllenspuk schnell in die Sphäre der Wunderträume; der ganze Höllenspuk schnell in die Sphäre der Wunderträume; der ganze Höllenspuk schnellichen mir erlöst: denn nun sah das Auge nicht mehr die schreckliche Deutlichkeit einer durchaus unverständlichen Realität.

Ich muß mir nun benken, daß ein ähnlicher Zauber auf den wirklich begabten Schauspieler einwirke, sobald er, auch ohne von bem Elemente ber Musik getragen zu fein, die zugerichtete Scene beschreitet und endlich durch die auf ihn gehefteten Blicke des Bu= blikums in der Weise fascinirt wird, daß er in den Zustand geräth, in welchem er fich das Bewußtsein seiner realen Lage entnommen Immerhin ist aber für diesen Fall anzunehmen, daß außer fühlt. dieser Fascination noch etwas Anderes wirke, nämlich das Objekt seiner Darstellung selbst, zu dessen getreuester Widerspiegelung der Schauspieler, durch die Gespanntheit des Publikums hierauf, eben erst aufgefordert wird. Gewiß kommt es hier auf die Würdigkeit dieses Objektes an, ohne welche jene Fascination wiederum nichts Würdiges aus dem ekstatischen Zustande des Mimen hervortreiben fönnte: es muß sich hier um eine ideale Wahrhaftigkeit handeln, welche die Nichtigkeit der Nealität des so oder so kostümirten und be= Coulisse. Coulisse in dieser oder jener Umgebung von beleuchteten Brospekten gänzlich aufhebt.

Wie befindet in ber Schauspieler, der in jene Wahrhaftig=

keit nicht eintritt, und welchem dieser schmähliche Apparat, nebst einem bavor lauernden Publikum, die einzige seinem Bewußtsein vorschwebende Realität bleibt? Kann hier Pflichtgesühl außreichen, um eine ebenso frivole wie lächerliche Lage dem Bewußtsein zu entrücken? Hierauf wird allerdings von Denjenigen gerechnet, welche mit Schauspielern in der Weise Kontrakte abschließen, wie die Sklavenhalter der römisschen Historenbanden ihre Aktoren einfach durch Kauf an sich brachten. Was kann hier die Erfüllung der Pflicht aber Anderes bewirken, als eine vollständige Entwürdigung des Menschen?

Während ich mir die Würde des Schauspielers somit einzig nur durch die Würdigkeit der im dramatischen Spiele von ihm zu lösenden Aufgabe ausgedrückt denken kann, weil der Charakter dieser Aufgabe ihn allein dem gemeinen Bewußtsein seiner Lage zu entheben, und durch Begeisterung ihn außer sich zu setzen vermag, bleibt allen Den= jenigen, welche von dem anderen Zustande, in welchem es zu dieser Enthebung und Erhebung nicht kommt, keine Erfahrung haben fönnen, die Vorstellung des schauspielerischen Wesens, sobald sie ihm nicht nur den Trieb der Eitelkeit und Gefallsucht unterlegen wollen, sehr schwer erklärlich. Wenn wir vermuthen, daß es hier bei einiger= maaßen wohlgesinnten Schauspielern zu einer Mischung von allen Motiven, welche dem Theater zutreiben und in ihm festhalten können, kommen muffe, so wird es bagegen an einem ernstlich nachdenkenden Schauspieler selbst sein, uns über diese Mischung, beren Wirkung auf das Gemüth wir und fast als von einem verführerischen Reize vor= müssen, genügende Aufklärung zu geben. Ich glaube, uns würde auf diesem Wege bann eine Nöthigung zur ftrengsten Rei= nigung jener Motive aufgehen, wie sie gewiß einzig durch Ausbildung rein fünstlerischen Elementes des Schauspielerwesens bewirkt werden könnte. Hieran ist durch die Errichtung von Theaterschulen gedacht worden, wobei man von dem irrigen Gedanken ausging, man könne die Schauspielkunft lehren. Ich glaube vielmehr, nur die wirklichen Schauspieler könnten sich unter sich selbst belehren, wobei

sie die hartnäckige Weigerung, schlechte Stücke, d. h. solche, welche sie an dem Eintritte in jene einzig ihre Kunst adelnde Ekstase verhinsterten, zu spielen, von vornherein am besten unterstüßen würde. Gewiß würden wir hierfür nicht etwa nur die absolute Klassizität der Stücke in das Auge zu fassen haben, sondern wir würden unseren Sinn für diejenigen Produkte der dramatischen Litteratur zu schärfen haben, welche aus einer richtigen und lebendigen Erkenntniß des Wesens der Schauspielkunst, und hier vor Allem mit Berücksichtigung des Charakters des deutschens Wesens derselben, hervorgegangen sind.

Auch dafür, wie die Schärfung dieses Sinnes zu erreichen sei, möchte ich mich noch getrauen Ihnen einen Rath zu geben. Üben Sie sich im Improvisiren von Scenen und ganzen Stücken. Unftrei= tig liegt im Improvisiren der Grund und Kern aller mimischen Begabung, alles wirklichen Schauspielertalentes. Der bramatische Autor, welcher nie zu der Vorstellung gelangt ist, welche Kraft sei= nem Werke inne wohnen würde, wenn er es durchaus nur improvisirt vor sich aufgeführt sehen könnte, hat auch nie wirklichen Beruf zur bramatischen Dichtkunft in sich empfinden können. Der geniale Gozzi erklärte es geradezu für unmöglich, gewisse Charaktere seiner Stude in Profa, noch weniger in Verfen für die Darstellung vorzuschreiben, und begnügte sich damit, ihnen nur den Inhalt der Scenen anzugeben. Mag bei foldem Verfahren auch auf die ersten Anfänge ber bramatischen Runft zurückgegangen sein, so sind bieß aber eben die Anfänge einer wirklichen Runst, auf welche bei ihrer ferneren Ausbildung immer zurückgetreten werden können muß, wenn sich der Boden der Kunft nicht in wesenlose Künstlichkeit auf= lösen soll.

Die Übungen, welche ich Ihnen hier in flüchtiger Andeutung anempfehle, würden bei energischer Pflege den schauspielerischen Genossenschaften sehr bald auch Diejenigen unter sich heraussinden lassen, welche, weder durch wirkliche Anlagen dazu befähigt, noch

auch durch einen wahrhaften Trieb dahin geleitet, sich unter ihnen eingefunden haben. Diese streng von sich auszusondern, würde aber eine Hauptangelegenheit der Genossenschaften sein müssen; denn jede Fälschung, und somit jede Herabwürdigung einer Kunst ist von Denen zu erwarten, welche sich ohne Veruf in ihre Ausübung eine mischen.

Sie selbst, geehrter Herr, sind nun um ferneren Aufschluß darüber gebeten, wie die von uns gemeinten Unberusenen auch von derjenigen Seite her zu erkennen wären, welche, wie ich oben sagte,
meiner Erfahrung abliegt. Sollten Sie dann von innen her, auf
dem von mir angedeuteten Wege, zu einer allgemeinen Aufdeckung
derjenigen Elemente, welche dem Schauspielerwesen so ungemein
schädlich sind, gelangen können, so würde endlich wohl auch der Weg
sich zeigen, auf welchem aus dem Schauspielerstande heraus eine
glückliche Regeneration vor sich gehen könnte. Wo in der offiziellen
Leitung der Angelegenheiten Ihres Standes Alles so übel steht, wie
mir dieß aufgegangen ist, kann nur auf diesem inneren Wege zu
einem Heile zu gelangen sein, welches von Niemand schmerzlicher ersehnt wird, als von Demjenigen, welcher seine Aussichten hierüber
Ihnen an anderen Orten genügend zu erkennen gegeben hat, und
als welchen ich mich Ihnen selbst achtungsvoll empfehle.

Bayreuth, 9. Nov. 1872.

Richard Wagner.

## Gin Einblick in das heutige deutsche Opernwesen.

Line Reise, welche ich kürzlich durch die westliche Hälfte Deutsch= lands ausführte, um mir von dem Bestande der dort anzutreffenden Opern=Personale eine jetzt mir so nöthige Kenntniß zu verschaffen, bot mir zu mancherlei Beobachtungen des künstlerischen Standpunktes, auf welchem ich die bezüglichen Theater überhaupt antraf, so genügende Beranlassung, daß ich meinen Freunden mit der Mittheilung der Erzgebnisse derselben nicht unwillkommen zu sein hoffen darf.

Seit längeren Jahren ohne alle Berührung mit den Theatern geblieben, somit in völlige Unbekanntschaft mit den gegenwärtigen Leistungen derselben gerathen, gestehe ich das Bangen gern ein, mit welchem mich die Nöthigung zur Erneuerung einer Prüfung dieser Leisstungen meinerseits erfüllte. Gegen den Eindruck, welchen die Entstellung und Berstümmelung meiner eigenen Opern in ihren Aufsführungen auf mich machen würde, hatte ich mich im Boraus durch längst geübte Resignation gestählt: was ich von unseren musikalischen Dirigenten auf diesem Felde der dramatischen Musik zu erwarten hatte, wußte ich zur Genüge, nachdem ich mir über ihre Leistungen im Konzertsaale klar geworden war. Hier wurden meine üblen Erwartungen aber wieder dadurch überboten, daß ich die gleiche Unfähigkeit, das Richtige in der Ausstührung zu tressen, in jeder Gattung der

Opernmufik von Seiten unserer Dirigenten bewährt fand, in der Mozart's sowohl wie in der Menerbeer's, was sich mir dann einfach daraus erklärte, daß diesen Herren zunächst jedes Gefühl für dramatisches Leben, hiermit verbunden aber auch jeder, felbst ganz gemeine, Sinn für die Beachtung der Bedürfnisse der Sänger abgeht. Ginmal hörte ich meinen armen Tannhäufer das Zeitmaaß seines Benusliedes, als er es in der Sängerhalle der Wartburg mit übermüthiger Heraus= forderung ertönen läßt, in der Art überjagen, daß die entscheidende Phrase: "zieht in den Berg der Benus ein!" gänzlich unverftanden, ja ungehört blieb, worauf benn das allgemeine Entsetzen nicht minder unerklärt bleiben mußte. Dagegen erlebte ich, daß einem ruftigen jungen Sänger als Leporello das tempo di minuetto, auf welches seine berühmte Arie ausgeht, der Maaßen verschleppt wurde, daß ihm Athem und Ton nirgends ausreichte, was aber vom Dirigenten gänzlich un= bemerkt blieb. Überjagen und Verschleppen, hierin besteht die überwiegende Thätigkeit des Dirigenten bei seiner Betheiligung an einer Opernauf= führung, welche er, wenn es nicht gerade ein Werk Mozart's oder der "Fidelio" ist, außerdem durch unverschämtes Zusammenstreichen zu der von ihm vermutheten richtigen Wirkung vorbereitet.

Dem gebilbeten Zuhörer, der sich einmal in solch' eine Opernaufführung verirrt, wird es unbegreislich, wie man gerade an das
Theater nur immer solche Musiker zieht, welche nicht nur von einem
richtigen Berhalten zu der Aufgabe der Sänger gar keinen Begriff
haben, sondern außerdem auch der Litteratur der Opernmusik völlig
fremd sind. In dem kleinen Theater zu Würzburg traf ich eine
Borstellung des "Don Juan" an, welche mich einerseits durch die
meistens tüchtigen Stimmen, gesunde Aussprache und guten Naturanlagen der Sänger, andererseits durch einen ehrenwerthen Taktschläger am
Dirigentenpulte überraschte, dessen angelegentlichste Sorge es zu sein
schien, mir zu zeigen, was seine Sänger auch bei durchgehends unrichtigem
Tempo zu leisten vermöchten. Ich erfuhr, der Herr Direktor habe
diesen Mann aus Temesvar mitgebracht, wo er ihn einer Militair-

fapelle, mit welcher er am Orte sehr beliebte Gartenkonzerte arrangirte, entführt hatte. Hierin lag doch einige Naison; denn daß andererseits der Herr Direktor gerade von den Bedürfnissen der Oper etwas versstehe, wird der Bürzburger Magistrat, wenn er nach einem sinanziell taktsesten Pächter seines Theaters sich umsieht, gerade nicht in Forderung stellen. Aber es begegnet, daß ein seiner litterarischen Auslassungen wegen an ein bedeutendes Hostheater als Direktor berusener Nigorist, um etwas Bedeutendes auch in der Oper zu leisten, sich einen Musiser besonders auswählt, welcher in seiner Baterstadt, wo er aus patriotischen Kücksichten an das Dirigentenpult gestellt worden war, eine Neihe von Jahren über bewährt hatte, daß er überhaupt nie das Taktschlagen, gut oder schlecht, erlernen können würde. Dieser Fall wurde mir, als hier soeben im Borkommen begriffen, in Karlsruhe berichtet. Was ist dazu zu sagen?

Man follte aus diesen und ähnlichen Fällen schließen, die Schuld an der musikalischen Misleitung der Oper an deutschen Theatern läge in der Unkenntniß der Direktoren derselben. Ich glaube auch, daß bei dieser Annahme nicht fehlgegriffen werden dürfte; nur dünkt es mich auch, daß man irren würde, wollte man sich von der Berän= derung oder Umftellung der Faktoren des Theaterleitungswesens eine wirkliche Verbefferung erwarten. Sollte man nämlich meinen, der Fehler läge daran, daß man nicht etwa den Regisseur zum Direktor mache, so würde nach meiner Erfahrung dieser im Opernfache gar nicht einmal anzutreffen sein. Von der Wirksamkeit des Regisseurs in unseren Opernaufführungen müssen Diejenigen eine Kenntniß haben, welche bei dem seltsamen Wirrwarr derselben sich betheiligt fühlen; der Außenstehende erfährt davon nichts als ein Chaos von Ungereimt= heiten und Vernachläffigungen. Als Zeichen ber Wirksamkeit bes Re= gisseurs nahm ich auf dem, seiner früheren dramaturgischen und chore= graphischen Leitung wegen sich bevorzugt dünkenden, Karlsruher Hof= theater eine sonderbare Bewegung der Herren und Damen vom Chor wahr, welche, nachdem sie sich im zweiten Akte des "Tannhäuser" rechts

und links als Ritter und Edelfrauen versammelt hatten, nun mit der Ausführung eines regelmäßigen "Chassé croisé" bes Contretanzes ihre Gegenüberstellung wechselten. Überhaupt fehlte es an diesem Theater, bei vorkommender Gelegenheit, nicht an Erfindung. Im "Lohengrin" hatte ich hier ben Kirchengang Elfa's im zweiten Afte dadurch verschönert gesehen, daß der Erzbischof von Antwerpen auf halbem Wege sich einfand und seine mit weiß baumwollenen Sandschuhen geschmückten Hände segnend über die Braut ausstreckte. Dießmal sah ich im letten Afte des "Tannhäuser" Elisabeth, nachdem sie am Souffleur= fasten knicend ihr Gebet verrichtet, statt auf dem Bergpfade der Wart= burg, also der Söhe, welcher Wolfram nachblickt, der Tiefe des Waldes zugewendet von dannen gehen: da sie in Folge dieser Umwendung auch die auf ihren Weg zum Himmel deutenden Geften in ihrem pantomimischen Zwiegespräche mit Wolfram sich zu ersparen hatte, konnte diese Veranlassung zu einem tüchtigen Striche dem Kapellmeister nur erwünscht sein; und so sah sich denn Wolfram, der durch die plötslich eintretenden düsteren Posaunen an die ihn umgebende Dämmerung erinnert wurde, auch von dem Nachblicken auf dem Bergpfade, welches ihm doch immer eine für den Gefang beschwerliche Seitenwendung des Ropfes gekostet hätte, dispensirt, wogegen er nun den Abendstern recht eindringlich in das Publikum hineinsingen konnte. So und ähnlich ging es hier fort.

Da auf diese Weise von der Regie, welche in Köln beim Erscheinen der Königin der Nacht in der "Zauberflöte" es ruhig Tag bleiben ließ, nicht viel zu erwarten war, wandte ich meine Aufmerksamkeit wieder dem Kapellmeister zu. Von dieser Seite her war es immer wieder Mozart, welcher am übelsten mishandelt wurde. Es könnte der Mühe lohnen, den ersten Akt der "Zauberflöte", genau so wie ich ihn zu hören bekam, auf das Zeugniß der Sänger hin Satz für Satz durchzugehen, um das Unglaubliche darzulegen: die ganz unverzgleichliche dialogische Scene Tamino's mit dem Priester, dessen verzmeintliches Rezitativ in den sinnlosesten Notendehnungen vorgetragen

wurde, hierzu das nicht endenwollende Largo des lieblichen Duettino's der Pamina mit Papageno, sowie das zum weihevollen Pfalmen ausgearbeitete, bewegt pulsirende Sätchen: "fönnte jeder brave Mann folde Glödchen finden!" wurden allein genügen, uns einen Begriff von der Auffassung Mogart's unter der Pflege unserer Konservatorien und Musikschulen der "Setztzeit" zu geben! — Vielleicht wurde da= gegen Menerbeer von diefer Seite am wenigsten vergriffen, schon weil so viel bavon gestrichen war, daß wenig zum Vergreifen übrig blieb. In Frankfurt erlebte ich einiges vom "Propheten", was sich musikalisch und scenisch recht sonderbar ausnahm: unter anderem begann der dritte Aft ohne jedes Orchestervorspiel; der Vorhang er= hob sich (ich vermeinte zum Annonciren einer eingetretenen Störung!), und sogleich fielen Chor und Orchester zusammen mit einem wüthenden Tonstücke ein, mas mich auf die Vermuthung brachte, der Herr Kapell= meister habe hier den rechten Strich nicht gefunden, welcher diese Scene mit einer ausgelassenen vorhergehenden in eine schickliche Berbindung hätte setzen können. Wer fragt aber nach solchen Kleinig= keiten? Wir treffen hier auf eine ganze Familie, die es mit der Maxime des Franz Moor, mit Kleinigkeiten sich nicht abzugeben, aufrichtig zu halten scheint. Durch die empfangenen Eindrücke bereits zu einer gewissen Gefühllosigkeit abgestumpft, empfand ich kein Wider= ftreben dagegen, einer Aufführung meines "Fliegenden Hollander" in Mannheim beizuwohnen. Mich belustigte es, im Voraus zu er= fahren, daß diese, einen giltigen Opernabend kaum ausfüllende Musik, welche ich einst zur Aufführung in einem einzigen Akte bestimmt hatte, einer ganz besonderen Streichoperation nicht entgangen war: man fagte mir, die Arie des Hollanders, sowie sein Duett mit Daland feien gestrichen, und man führe bavon nur die Schluffadenzen aus. Ich wollte das nicht glauben, aber ich erlebte es, und fand mich, da ich die Schwäche des Sängers der Hauptpartie erkannte, nur dadurch verdrieflich gestimmt, daß gerade die gedehnteren geräuschvollen Schlüffe allein ausgeführt wurden: jedenfalls war es mir aber erspart, die

ausgelassenen Hauptstücke unrichtig und mangelhaft vorgetragen zu hören, und ich konnte mich damit trösten, daß diese Moor'schen "Kleinigkeiten" mich nicht angingen. Dagegen betraf es mich nun, als ich im zweiten Aufzuge die Scene der Senta mit Erik nicht gestrichen fand: ein Tenorist, der das Unglück hatte, sogleich bei seinem Auftreten Ermüdung um sich zu verbreiten, schien auf ber vollständigen Ausführung seiner Partie bestanden zu haben, und der Dirigent schien hierfür sich badurch zu rächen, daß er das Tempo der leiden= schaftlichen Liebesklagen Erik's mit regelmäßig ausgeschlagenen Bierteln zu einer wahrhaft peinigenden Breite ausdehnte. Hier litt ich an ber Gewissenhaftigkeit des Dirigenten, welche jedoch am Schlusse des Aftes sich plötslich zur Entzügelung vollster subjektiver Freiheit anließ: hier, wo der ausgeführtere Schluß, die peroratio, nach bedeutender Steigerung der Situation einen entscheidenden Sinn hat und daher bei der Ausführung stets auch in diesem Sinne auf das Publikum wirkt, hier übte der herr Kapellmeister ein angemaaktes Amt als Cenfor aus, und strich die Schluftakte, einfach weil fie ihn ärgerten, während es ihn mit Behagen erfüllt zu haben schien, bei seinen Strichen im ersten Aufzuge gerabe nur die Schlußphrasen ausführen zu laffen. Da glaubte ich benn, mit meinem Studium dieses seltsamen Dirigenten=Charakters zu Ende zu sein, und war zur Fortsetzung besselben nicht mehr zu bewegen. Aber etwas Hübsches erfuhr ich bald darauf. Ein am Mannheimer Theater neuangestellter Dirigent fand sich veranlaßt, zur Feier des Antrittes seiner Funktionen dem erstaunten Publikum den "Freischüt" zum ersten Male ohne Strich e vorzuführen. Das hatte also Niemand bedacht, daß auch im "Freischüt" zu streichen gewesen war!

Und in solchen Händen, in solcher Pflege befindet sich die deutssche Oper! Wüßten dieß die in allen ihren Vorführungen so genauen und gewissenhaften Franzosen, wie würden sie sich über den Einzug der gediegenen deutschen Kunstpflege im Elsaß freuen!

Für dieses ganz nichtswürdige, außerdem durch lebenslängliche

Anstellungen und sorgfältig gepflegte städtische Familienkoterien unsantastbar gehegte, oft halbe Jahrhunderte lang an unfähige Personen sich heftende, deutsche Kapellmeisterwesen dürfte es ein einziges, wirksam belebendes Korrektiv geben, nämlich die Begabung und der gute Sinn der Sänger selbst, welche offenbar zunächst unter jenem Unwesen zu leiden haben, und schließlich doch die Ausmerksamkeit und den Beifall des Publikums einzig in Auspruch nehmen.

\*Sehen wir nun aber, in welcher Weise gerade Diese unter jenem entwürdigenden Négime begeneriren.

Schon bei einer fürzlich vorgekommenen Gelegenheit sprach ich mich bahin aus, daß ich bei bem Aufsuchen geeigneter Sänger für die von mir beabsichtigten Bühnenfeftspiele viel weniger um das An= treffen guter Stimmen, als um bas unverdorbener Vortragsmanieren beforgt sei. Nun muß ich bezeugen, daß mir nicht nur mehr gefunde Stimmen, als ich nach ber übelen Beschaffenheit berselben bei unseren größten Hoftheatern dieß vernuthen durfte, sondern auch fast durchweg bessere Anlagen zur dramatischen Sprache vorkamen, als ich dieß noch vor zehn Jahren fand, wo die abscheulich übersetzten fremden Opern fast einzig, noch auf den deutschen Theatern graffirten. Will man diesen Bewinn, wie einigen Freunden es erschien, dem Umftande zu= schreiben, daß seitbem die Sänger immer häufiger in meinen Opern gefungen, ja daß die jüngeren von ihnen zumeist mit dem Erlernen meiner Opern ihre Laufbahn begonnen haben, so würde hiermit für die Wirksamkeit meiner Arbeiten ein fehr empfehlendes Zeugniß aus= gestellt sein, welches die Herren Singelehrer und Professoren unserer Konservatorien wohl zu einer minder feindseligen Beachtung meiner Werke bestimmen sollte.

Bei den hier bezeichneten guten Anlagen, ja Tendenzen der Sänger, war es mir zunächst nun wieder unbegreiflich, wie undeutlich und eigentlich sinnlos ihre Leistungen blieben. Bis zu irgend welcher fünftlerischen Ausbildung war keiner der von mir beobachteten Sänger gelangt. Einzig bemerkte ich an einem Tenoristen, Herrn Richard,

welcher in Frankfurt den Propheten sang, daß er künstlerische Aus= bildung sich ernstlich angelegen sein lassen, und hierin es auch zu einer gewissen Vollendung gebracht hatte. Dieser hatte unverkennbar die Vortragsmanier der neueren französischen Tenoristen, wie sie in bem liebenswürdigen Sänger Roger ihren bestechendsten Bertreter gefunden hatte, sich anzueignen gesucht, und dieser entsprechend die Ausbildung seiner an sich etwas spröden Stimme mit großem Fleiße betrieben: ich hörte hier dafselbe Volumen, welches den durch die italienische Schule gebildeten Tenoristen der französischen Oper längere Zeit zu eigen war. Hier traf ich offenbar auf einen Rünftler; nur berührte mich seine Kunft befremdlich: es ist die systematisch auß= gebildete "Harangue", welche ewig die französische Runft beherrschen wird, und welche auf die Erfordernisse des deutschen dramatischen Gesangsstyles, im Betreff ber hier nöthigen Einfachheit und Natürlich= feit des ganzen Gebahrens, nie mit Glück angewendet werden kann. Allerdings dürfte ein solcher Künftler uns fragen, wo er denn diesen Styl in Ausübung antreffen sollte, um nach ihm sich bilben zu können?

An der Seite dieses Sängers zog vorzüglich ein Fräulein Dppenheimer, welche die berühmte Mutter des Propheten sang, meine sehr ernstliche Beachtung auf sich. Außerordentliche Stimmmittel, sehlerlose Sprache und große Leidenschaftlichkeit in den Accenten zeicheneten diese stattliche Sängerin aus. Auch sie hatte sich unverkenndar zur "Künstlerin" ausgebildet: was ihre Leistungen, bei allen soeben bezeichneten Vorzügen, dennoch dis zur Widerwärtigkeit unerfreulich machte, war hier die in der Aufgabe liegende dramatische wie musiefalische Karrikatur. Wohin muß solch eine Propheten-Mutter-Sängerin endlich noch gerathen, wenn sie nach allen matt lassenden übertreibungen eines lächerlichen Pathos' von Neuem noch Effekt machen will? Die Aufführung einer solchen Meyerbeer'schen Oper auf unseren größeren und kleineren Theatern ist die Ausübung alles Unsinnigen und Nichtswürdigen, was eine gequälte Phantasie sich nur vorführen

kann, und wobei das Entsetzlichste der stupide Ernst ist, mit welchem das Lächerlichste von einer gaffenden Dienge aufgenommen wird.

Da ich auf das hier Berührte noch zurückkommen werde, gehe ich jetzt zu einer Bezeichnung der Leistungen derjenigen Sänger über, welchen jene soeben erwähnte "künstlerische" Ausbildung noch nicht, oder nur in geringem Grade geglückt war. In so weit hier "Bilsdung" hervortrat, war dieß leider nur an den abscheulichsten Unarten zu merken, welche das Bestreben, am Schlusse der Phrase mit jener "Harangue" Effekt zu machen, ausdrückten.

Hierin zeigte sich nun das ganze traurige System der Vortrags= weise unserer heutigen Opernfänger, dessen Ausbildung folgender Maaßen zu erklären ist.

Gänzlich ohne Vorbild, namentlich für den deutschen Styl, ge= langen unsere jungen Leute, oft aus dem Chore heraustretend, mei= stens ihrer hübschen Stimme wegen, zur Berwendung für Dpern= partien, für deren Vortrag fie einzig vom Taktstode des Rapellmeisters abhängen. Dieser verfährt nun, ebenfalls ohne alles Vorbild, ober auch etwa von den Professoren unserer Konservatorien, welche wieder= um nichts vom bramatischen Gesange, ja nur von der Opernmusik im Allgemeinen verstehen, angeleitet, in der zuvor von mir bezeichneten Weise; er giebt seinen Takt, nach gewissen abstrakt=musikalischen Un= nahmen, als Viervierteltakt, das heißt: er schleppt, oder als alla breve, das heißt: er jagt; und nun heißt es: "Sänger, finde dich darein! Ich bin der Kapellmeister, und habe das Tempo zu bestim= men!" Es hat mich wirklich gerührt, die leidende Ergebenheit zu ge= wahren, mit welcher ein Sänger, welchen ich darüber, daß er sein Stück überjagt ober verschleppt habe, apostrophirte, mir erklärte, er wisse das wohl, aber der Kapellmeister thäte es nun einmal nicht anders. Dagegen haben diese Sänger ben ihnen einzig erschienenen Vorbildern, nämlich jenen "Künftlern" aus der Megerbeer'schen Schule das Eine abgesehen, wie und wo sie für die Leiden der Unterworfen= heit unter das Tempo des Kapellmeisters sich rächen und sogar zur Glorie eines stürmischen Applauses aufschwingen können: dieß ist die Ferm ate am Schlusse, wo nun der Dirigent nicht eher niederschlagen dark, als wann der Sänger fertig ist. Diese Fermate mit der Schlusse Harangue ist das große Geschenk, welches der selige Meyerbeer den armen Opernsängern noch weit über sein Leben und Wirken hinaus testamentarisch vermacht zu haben scheint: hier hinein wird Alles gepackt, was von Gesangsunsinn und frecher Heraussorderung irgend je an guten oder schlechten Sängern wahrgenommen worden ist. Sie wird unmittelbar vor der Nampe an das Publikum applizirt, was den besonderen Vortheil darbietet, daß der Sänger, selbst wenn er nicht "abzugehen" hat (was allerdings zur Verstärkung der Heraussorsderung unerläßlich ist), dennoch, indem er mit wüthender Heftigkeit in den Nahmen der Bühne zu seinen verlassenen Kollegen sich zusrückwendet, einen "Abgang" zu singiren vermag.

Dieses Alles erfüllt nun seinen Zweck, zumal in Meyerbeer'schen Opern, wo es bennoch auch, wie ich es schlicklich an einem Beispiele nachweisen will, durch Übertreibung fehlschlagen kann. Die Schwiesrigkeit für unsere armen Sänger besteht aber darin, wie dieses Essekt mittel auch in den ehrlichen Musikstücken unserer älteren Komponisten anzubringen sei. Da diese unberathenen, vom Kapellmeister und seinem Takte gemishandelten kunst und sinnlosen Leute mit ihrer eigentlichen Arie oder Phrase so gar nichts anzusangen wissen, und diese eben nur wie eine unverstandene Aufgabe mühsam hersagen müssen, versfallen sie darauf, sich wenigstens der Schlußnote ihres Gesanges im Sinne jener Harangue zu bemächtigen; hier wird dann einige Zeit angehalten und geschrieen, um das Publikum an seine Pflicht zu mahnen, und der Kapellmeister — siehe da! — drückt ein Auge seiner Bildung zu und — hält ebenfalls an.

Hierüber apostrophirte ich nun wieder einmal einen Kapellmeister, welcher in einer Aufführung der liebenswürdigen Oper Auber's "Der Maurer und der Schlosser" dem Sänger des Roger den Schluß= takt seiner fast hinreißend bewegten Arie im dritten Akte mit jenem

Effektmittel auszustatten erlaubt hatte. Die Entschuldigung des Kapell= meisters erklärte mir nun, daß es sich hierbei um Humanität handelte: leider sei nämlich das Publikum einmal so, daß es dem blogen kor= rekt en Vortrage einer solchen Arie keinen Beifall mehr zolle; wür= de der eine Sänger auch seinen (des Kapellmeisters) Unsichten über einen solchen Vortrag fich unterordnen, und somit auch den Schluß= takt, nach des Komponisten Borschrift, einfach absingen wollen, wofür er jedenfalls ohne Applaus entlassen werden dürfte, so käme bald ein anderer Sänger, welcher ben Schluftakt fich nicht entgehen ließe, und dadurch es zu einem Applause bringen würde, worauf es dann heißen müßte, dieser habe gefallen, und jener nicht. Also? — Dieß= mal nahm ich mir aber doch die Mühe, dem Herrn Kapellmeister darüber zuzusetzen, daß jener freundliche und fehr wohl begabte San= ger der vorangegangenen Aufführung des "Maurer" auch ohne diesen widerwärtigen Schlußeffckt sehr gut es verstanden haben würde, das Bublikum zu lebhafter Theilnahme für sich zu gewinnen, wenn er ihn dazu angeleitet, ja durch ein richtiges Tempo es ihm nur ermöglicht haben würde, die gange Arie, und zwar Takt für Takt, so vor= zutragen, daß eben die Urie, und nicht der Schluftakt den Beifall hätte hervorrufen müssen. Ich wies ihm dieß nun daran nach, daß ich das Thema der Arie im richtigen Tempo und mit dem entspre= chenden Ausdrucke ihm felbst vorsang, und diesem ebenso den verhetzten Vortrag des Sängers im falschen Tempo zur Vergleichung nachfolgen ließ; was denn allerdings selbst auf ihn so drastisch wirkte, daß ich für dießmal Recht erhielt.

Indem ich mir vorbehalte, den Grund klar zu bezeichnen, aus welchem auch unsere Kapellmeister, namentlich die jüngeren unter ihnen, für ihre Unkenntniß der wahren Bedürfnisse der Oper und der dramatischen Musik überhaupt ebenso zu entschuldigen sind, wie die unter dieser Unkenntniß leidenden Sänger, möchte ich fürerst nur noch das Bild der Verwahrlosung, welcher unter den berührten Um=

ständen die Aufführungen unserer Operntheater verfallen sind, einiger Maaßen vervollständigen.

Hierzu knüpfe ich an die zuletzt genannte Aufführung einer Oper vom bescheidensten Genre, eben jener Auber'schen "der Maurer und der Schlosser", an. Wie leid thaten mir hier sowohl das Werk wie unsere Sänger! Welchem Kenntnifvollen ist nicht diese frühere Dper des letzten wirklichen französischen National=Komponisten zu einem freundlichen Merksteine für die Beurtheilung der eigenthümlichen liebenswürdigen Anlagen des frangösischen Bürgerwesens geworden? Gewiß gereichte es der Entwickelung des deutschen Theaters nicht zum Rachtheil, gerade ein Werk bieser Art sich zu eigen zu machen, was eine Zeit lang vollständig gelungen zu sein schien, da hier auch unfere natürlichen Anlagen für das gemüthliche Singspiel, ohne alle Nöthigung zur Affektation, eine gefund affimilirbare Nahrung gewinnen konnten. Nun betrachte man heut' zu Tage eine Aufführung dieses Werkes, und noch dazu von Sängern, wie denen des Darmstädter Hoftheaters, welchen ich durchgängig das Zeugniß guter natürlicher Begabung auszustellen mich gedrungen fühle! An nichts wie die grotesken Effekte der neueren französischen Oper gewöhnt, deren nagel= neueste Erzeugnisse nach dem Belieben eines zu oberst leitenden Geschmackes gerade hier zu allererst auf deutschen Boden verpflanzt werden mußten, hatte dieses Darstellungspersonal jeder Ubung im Natürlichen verlustig zu gehen. So befand sich für die Aufführung dieser ungezierten heiteren Oper jetzt kein Mensch an seinem rechten Plate; die kleinen, aber wirksam zugeschnittenen Gesangstücke, davon auch nicht eines im richtigen Tempo aufgefaßt, oder durch den richtigen Vortrag verständlich gemacht wurde, glitten seelenlos durch einen, von "großen Opernfängern" wie mit gebührender Berachtung behandelten, sinnlos gewordenen Dialog dahin. Da dieser Dialog, und in ihm die Komik, dießmal fast zur Hauptsache erhoben schien, mußte denn aber auch hier nach den zum Opernstyle erhobenen Effektmitteln auß= gesehen werden, und so fand es sich, daß eine quietschende Tabaks=

bose und eine aus Versehen der Rocktasche entzogene Wurst (frühere Extempore's irgend welcher Komiser) als einzige traditionell gepflegte Wirkungsmittel für einen Dialog in Anwendung kamen, der, bei nur einigem sinnvollen Eingehen auf ihn, von wahrhaft erwärmender Komis erfüllt ist. So ist es aber: den eigentlichen Text, d. h. den wirklichen realen Inhalt eines Werkes, kennen unsere Operisten gar nicht mehr; sondern, wie Lumpensammler, haken sie hier oder dort nur einen Effektlappen zu der ihnen nöthig gewordenen Veisallsjacke auf. — Doch ward mir an diesem Abende bemerklich, worauf das Ganze eigentlich abzielte: die arme Auber'sche Oper war nur das Vorspiel zu einem Vallet, worin Vlumenseen und andere wunderschöne Wesen zum Vorschein kommen sollten. Daß ich diesem den Rücken wandte, bezeichnete mich der Intendanz allerdings wohl als einen Vardaren! —

Die Wärme, mit welcher ich mich hier für Auber's so un= schuldiges Singspiel verwende, wird mich hoffentlich für die steigende Kälte entschuldigen, mit welcher ich anderer, höherer Kunftleistungen der von mir besuchten Operntheater zu gedenken habe. Während das Berhältniß der Wiedergebung zu der Aufgabe immer daffelbe blieb, steigerten sich die aus diesem Verhältnisse hervorgehenden Übelstände nur um so höher, als die Aufgabe höher gestellt war, und die über= reizte Empfindlichkeit hiergegen wurde beim Zuhörer endlich zur Empfindungslosigkeit. Ich erkläre, daß ich jeden der auf dem kleinen Theater ju Würzburg von mir angetroffenen Sanger und Sange= rinnen für eine vorzügliche dramatische Aufführung gut zu verwenden mich getraue, sobald mir dieß in einer ihren Anlagen entsprechenden Weise und unter richtiger Anleitung auszuführen gestattet sein würde. Daß ich hier vom "Don Juan" nur einen Aft mir anhören konnte, lag vorzüglich an der Misleitung von Seiten des Dirigenten, zu welcher eine alle Vorstellung überschreitende Sinnlosigkeit der Regie das Ihrige hinzufügte, um mir den ferneren Aufenthalt im Theater verleiben. Jeder ber Sänger war eigentlich gut begabt; zum 3u

Theil verbildet, aber meines Bedünkens noch nicht unkorrigirbar, schien mir nur die Hauptsängerin, Donna Anna, deren Wärme übrigens sehr für sie einnahm: die Meisten aber befanden sich einer von ihnen durchaus unverstandenen, und nur nach dem gemeinen Opernschema ihnen vertraut gewordenen Aufgabe gegenüber. Mit einer ungemein krästigen Stimme und tüchtiger Sprache ausgestattet, sah ein junger Mann von stark burschikosen Manieren und ziemlich roher Haltung sich dazu angewiesen, uns den Inbegriff eines versführerischen andalusischen Cavaliers, nach welchem sich Mozart's Oper benennt, durch seine Vorsührung zu verdeutlichen. Aber, der "Don Juan" mußte es sein: und nun ward Takt dazu geschlagen. —

Im Grunde genommen merkt man den Personalen leicht an, daß sie sich bei solchen Aufführungen klassischer Werke nicht wohl fühlen; ein anderes Leben pulsirt in ihnen, wenn die Opern mit den "Fermaten" darankommen, was den Werken Meyerbeer's jedenfalls ein noch gar nicht abzumessendes langes Leben zu verleihen verspricht. Ihre ausgesprochene Neigung auch für meine Opern hat daher in dem Betrachte, daß sie darin doch nie zu rechter Wirkung gelangen, etwas Nührendes.

Wie aber sollte ihnen hier eine, dem mit Meyerbeer'schen Partien zu erzielenden Ersolge gleich kommende Wirkung ermöglicht sein, da hier jeder Ersolg nur in der Wirkung des Ganzen der Leistung liegen kann, während dort jede Phrase, vermöge der ihr angehefteten Schlußetirade, zu einem Effektmittel vorbereitet ist? Von dieser Wirkung des Ganzen haben unsere Sänger nun wirklich auch eine recht deutliche Uhnung, und sie ist es wohl, welche sie zu meinen Opern hinzieht: aber eben dieses Ganze wird ihnen von den Kapellmeistern zerstückelt! So oft ich noch einen Sänger, welcher mich interessirte, in einer Partie meiner Opern überhörte, sah er sich im Verlause der Scene plötzlich zum Abbrechen genöthigt, weil hier der Strich seines Herrn Kapellmeisters kam und er nicht weiter gelernt hatte. Setzte ich diesem Sänger jetzt auseinander, um was es sich hier handele,

und welche Vedeutung für seine ganze Rolle gerade das in der ausgestrichenen Stelle Enthaltene habe, so durfte ich wohl an der Veschämung des so leicht Velehrten merken, wo einzig mir Hossnung
auf richtiges Verständniß vorbehalten sei. Aber in solch' nebelhaftem
Zustande eines ganz kindischen Unbewußtseins werden selbst die bestbegabten Sänger unserer Theater über die ihnen von mir gestellten
Aufgaben erhalten: was bleibt ihnen von diesen nun noch als erkenntlich übrig?

Dieß müffen wir näher betrachten.

Das, was den Sängern bei Opern wie den meinigen, sobald diese in der von den Kapellmeistern beliebten Verstümmelung vorge= leat werden, unerkenntlich bleiben muß, ist jedenfalls der drama= tische Dialog, an dessen wirksamer und schnellverständlicher Durch= führung und Ausbildung andererseits dem Autor Alles gelegen war. westhalb er eben auch hierein seine ganze musikalische Kunft setzte. Da nun gerade ich den eigentlichen Monolog, welcher sonst in Form ber Arie eine ganze Dper mit auf einander folgenden Selbstgesprächen anfüllte, fast gänzlich aufhebe, so läßt sich jetzt leicht benken, wie ber Sänger, welcher die zerstückten Theile des Dialoges nur nach dem Schema bes Monologes noch aufzufassen suchen muß, hier mit einer Musik zurecht kommen mag, beren ganzer Charakter nur aus ber dialogischen Lebendigkeit verstanden werden kann. Nothwendig bleibt ihm jett nichts weiter übrig, als nach den Effektstellen der gemeinen Oper auszuspähen, und für solche zu nehmen was ihm irgend bazu geeignet dünkt. Daher nun auch das beständige Heraustreten aus dem Rahmen der Handlung, für welche er in einem korrekten Dialoge kein Band mehr findet: statt mit der Rede an die Verson, an welche sie gerichtet ist, sich zu wenden, apostrophirt er mit ihr an der Rampe das Bublikum, so daß ich in solchen Fällen öfter mich ver= anlaßt fand, mit jenem ärgerlichen Juden zu fragen: "was fagt er das mir, und nicht seinem Nachbar?"

Wer num als Ergebniß dieser durchgehends herrschenden Vor=

tragsweise unserer Sänger etwa annehmen möchte, daß auf diese Urt wenigstens auch die gemeine Wirkung hiervon auf das Opern= publikum, wie sie sich im häufig unterbrechenden Applause kundgiebt, zum Vortheile z. B. meiner Opern nicht ausbleiben dürfte, der würde sich wiederum sehr irren: hier wirft nur, was im Sinne der Anlage des Ganzen richtig verstanden wird; was in diesem Sinne un de ut lich bleibt, läßt das Bublikum also auch theilnahmlos. Hiervon kann sich Jeder überzeugen, der die Wirkung eines richtig und ohne Kürzungen ausgeführten Aktes, ober auch nur einer Scene einer meiner Opern mit berjenigen einer verstümmelten Ausführung davon vergleicht. In Magdeburg hatte vor einigen Jahren ein Theaterdirektor den guten Muth, auf einer völlig unverkürzten Aufführung des "Lohengrin" zu bestehen: der Erfolg hiervon lohnte ihm so sehr, daß er die Oper in sechs Wochen sechsundzwanzig Mal vor dem Publikum dieser mittlen Stadt bei stets vollen Säusern geben konnte. Aber daß folche Erfahrungen zu gar keiner Belehrung führen, dieß läßt auf eine wahrhaft böswillige Gemeinheitsten= denz der Theaterleitungen schließen.

Jedoch sind auch diese mitunter zu entschuldigen, und die Gründe ihrer Fehlgriffe in einem allgemeinen Verhältnisse tieser künstlerischer Entsittlichung zu suchen. Die Theaterdirektion zu Bremen bezog die ausgeschriebenen Orchesterstimmen mit der Partitur der "Meistersinger" von deren Verleger: dieser, vermuthlich in der Sorge, dem kleineren Vremer Theater die Aufführung meines Werkes zu erleichtern, hatte jene Stimmen nach denen des Mann= heimer Theaters, weil dieses als das best streichendste bekannt war, kopiren lassen. Der tüchtige Kapellmeister des Vremer Theaters erstannte alsbald den Übelstand, daß eine Unzahl von Stellen der Partitur in diesen Stimmen gar nicht ausgeschrieben war, und konnte, da die zur Aufführung bestimmte Zeit drängte, nur Einiges noch restituiren, mußte aber namentlich den letzten Aft, für welchen jedoch der trefsliche Darsteller des Hans Sachs mindestens seinen

Monolog zu retten wußte, in der Mannheimer Strichjacke bestehen laffen. Hier zeigte es fich nun wieder ganz ersichtlich, welchen Erfolg ein solches Verstümmelungsverfahren nach sich zieht. Sowohl bem Publikum als mir felbst ward es möglich, der Aufführung der verhältnißmäßig wenig gefürzten erften beiben Afte mit Theilnahme zu folgen: gerade der dritte Aft, welcher bei den ersten Aufführungen des Werkes in München am allerlebhaftesten wirkte, so daß die Zeitbauer gänzlich unbeachtet blieb, ermübete hier bas Publikum und versetzte mich, der ich endlich mein Werk gar nicht wieder erfannte, in die allerpeinlichste Zerstreutheit: die in einem theilweise erzentrischen Dialoge sich aussprechende Handlung ward, bei den frech eintretenden Lücken besselben, schattenhaft unverständlich, so daß sich die gute Laune der Darfteller verlor, und nun auch, was höchst belehrend ist, der Dirigent, welcher bis dahin sich fast ununterbrochen im richtigen Tempo erhalten hatte, von einem Misverständnisse in das andere verfiel; in der Weise, daß Eva's enthusiastischer Erguß an Sachs überhetzt und baburch unverständlich, das Quintett verschleppt, und dadurch unzart und schwunglos, der Meistergefang Walther's mit dem daraus sich bildenden breiteren Chorgesange aber heftig und roh herabgefungen wurde. Dieß ließ mich auf den Charafter anderweitiger Aufführungen meines Werkes an beutschen Theatern schließen, wobei ich bavon auszugehen hatte, daß ich gerade hier, in Bremen, diefer Aufführung im Übrigen manches Vorzügliche zusprechen durfte.

Wirklich regte es zu besonderer Wehnuth an, die unvertilgsbaren Gebrechen des deutschen Theaterwesens gerade in den Leistungen guter und freundlicher künstlerischer Kräfte auffinden zu müssen. Wir sind hier oft nahe daran, durchaus nur noch erfreut zu sein, indem wir gute Mittel und guten Willen zum Richtigen sich wenden sehen; wogegen es uns nun desto heftiger wieder zur Abwendung davon treiben nuß, wenn alle guten Ansätze plötzlich sich der Entartung zuneigen, und wir demnach auch gar kein Bewußtsein der

Kunft, sondern nur Abhängigkeit von den verwahrlosten Zuständen einer gänzlich unächten Bildung antreffen.

Daß wir gang in berfelben Lage nun auch das Theaterpubli= fum der Oper gegenüber antreffen, vollendet das hoffnungslose Bilb, das wir hiervon mit uns nehmen. Gine dumpfe Bewußtlosiakeit liegt hier auf jeder Physiognomie gelagert: antheillos an Allem, was zwischen Bühne und Orchester vorgeht, erwacht Alles aus einer tauben Schläfrigkeit nur, wenn die unabweisbare Harangue des Sängers. gleichsam als Schicklichkeitsbezeichnung ber Uneingeschlafenheit, einen Applaus herauslockt. Reine Miene verzieht sich hier, als die der Neugierde auf die nachbarlichen Theaterbesucher selbst: auf der Bühne kann das Schmerzlichste oder das Heiterste vorgehen, keine Bewegung verräth die mindeste entsprechende Theilnahme; es ist "Oper", da giebt es weder Ernstes noch Heiteres, sondern — Oper, und man munscht, daß die Sängerin etwas Hübsches singe. Und hierzu hat man sich jetzt die Theater mit erstaunlichem Luxus her= gerichtet; Alles prahlt in Sammet und Gold, und der breit offene behagliche Fauteuil scheint zum Hauptgenusse des Theaterabends hergerichtet worden zu sein. Von nirgends her bietet sich hier ein Blick auf die Bühne, in welchen man nicht einen großen Theil des Publikums mit einschließen müßte: die hellerleuchtete Rampe der Vorderbühne ragt mitten in die Proscenium-Logen herein; unmög= lich ift es, bort die Sängerin zu beachten, ohne zugleich das Lorgnon bes fie begaffenden Opernfreundes mit in Ansicht nehmen zu muffen. So ist keine scheidende Linie aufzufinden, welche den angeblichen fünstlerischen Vorgang von Denjenigen, für welche er vorgeht, außeinander hielte. Beides verschmilzt zu einem Brei von widerlichster Mischung, in welchem nun der Kapellmeister seinen Taktstock als Zauberquirl des modernen Herensudels herumdreht.

Namentlich ekelte mich hierbei die Frechheit in der nackten Ausstellung des scenischen Geheimnisses vor den Augen der Gaffer: was nur durch eine wohlberechnete Entfernung wirken kann, glaubt man nicht nahe genug an das grelle Lampenlicht des äußersten Vorder= grundes rücken zu können. Wie aus dem Werke des Tondichters jede organische Verbindung gelöft worden ist, so geht es nun auch scenisch auf dem Theater her; immer muß Etwas aus dem scenischen Ganzen herausgeriffen werden, um es vorn an der Rampe dem Publikum zu präsentiren. In jener bereits erwähnten Frankfurter "Propheten" = Aufführung sah ich in der berühmten Kirchenscene die nicht minder berühmte Fides aus dem äußerften Bordergrunde eigens heraustreten, um an der Rampe mit wüthendem Accente die Berfluchung ihres Sohnes auszustoßen, nach welcher sie sich wieder einen Effektabgang hinter das Profcenium einlegte: da dieser nun doch den beabsichtigten Upplaus nicht hervorrief, kam Fides wieder demüthig auf die Scene heraus und fniete zu den übrigen Betenden nieder, um, wie erforderlich, beim Eintritte der Ratastrophe zugegen zu sein. Der wunderliche Unfinn dieses Benehmens erhellt nun, wenn man weiß, daß Fides vom Anfange diefer Scene an fich unter dem Volke be= finden soll, mit diesem zum Kirchengebete "salvum fac regem" sich auf die Knice nieder fenkt, und nun in einer Pause des Gefanges fich bufter grollend mit dem unheimlichen Fluche vernehmen läßt, welcher, um der Unlage der Situation verständlich zu entsprechen, nicht gedämpft genug hervorgebracht werden kann. Allerdings ver= fehlte jene Sängerin dießmal die beabsichtigte Wirkung; fie wurde nicht applaudirt, aber auch nicht ausgelacht; keine Miene im Bubli= fum bezeugte, daß der ganz lächerliche Vorgang von ihm als folcher beachtet worden sei, wie überhaupt das Allerunsinnigste, die groteskeste Übertreibung, von Niemand empfunden ward. Nur einmal lachte ein höherer Offizier hinter mir: cs galt dieß einem im Krönungszuge daherschreitenden Bischofe, in welchem der Lacher etwa seinen Bebienten erkannt haben mochte. --

Beschränkte sich dieser Geist der Sommolenz alles künstlerischen Bahrgefühles einzig auf seine degradirende Wirksamkeit in unseren Operntheatern, so wäre am Ende mit Aufgebung des Drama's noch

darüber hinweg zu kommen. Leider aber ist es gewiß, daß der Weist unseres ganzen öffentlichen Musiklebens von dort beeinflußt und zu wahrhaft schmachvoller Entartung geführt wird. Das eigentliche Volk erhält in seinen Gartenkonzerten und Wachtparademusiken gerade nur einen nachträglichen Aufguß des Gebräues der Operntheater vorgesett. Von hierher beziehen unsere Musikcorps ihre musikalische Nahrung, und worin diese nun bestehen muß, das möge man erwägen. Das Tempo und die ganze Ausführungsweise des Theaters geht auf die Dirigenten dieser populären Orchester als einzig zugängliches Vorbild über, und so oft wir hier große Misverständnisse antreffen, er= halten wir stets zur Entschuldigung, daß es so und nicht anders in einem großen Theater gehört worden sei. Mir widerfuhr fürzlich zu öfteren Malen die sehr freundliche Ehre, von Militärcorps durch den Vortrag von Stücken aus meinen Opern begrüßt zu werden: von ihren Leistungen meistens aufrichtig erfreut und mahrhaft gerührt, fonnte ich den vortrefflichen Dirigenten derfelben nicht verbergen, daß ich gewisse Hinweglassungen und fehlerhafte Tempi, welche ich unter anderem im ersten Finale des "Lohengrin" überall ganz gleich= mäßig zu bemerken hatte, mir nicht wohl zu erklären wüßte: worauf ich dann erfuhr, daß sie ihre Arrangements z. B. nach der, für authentisch geltenden, Dresdener Hoftheaterpartitur veranstaltet hätten, in welcher die von mir vermerften gestrichenen Stellen gänzlich auß= gelassen wären; außerdem aber höre man das Tempo so und nicht anders auf allen Theatern. Wer nun jemals bazu gelangt sein sollte, den Schlußallegrofat gerade diefes erften Finale's aus "Lohen= grin" vollständig und richtig aufgeführt zu hören, der mache sich jest einen Begriff von meinen Empfindungen bei der Anhörung des im rasendsten Tempo heruntergeschluderten Stumpfes eines Tonstückes, welches ich mich bemüht hatte wie einen wohlgebildeten Baum mit Asten, Zweigen und Laubwerk vor mir aufwachsen zu lassen! — Meine Erklärungen hierüber betrafen die meistens tüchtigen und mir sehr ergebenen Kapellmeister jener Musikorps zu höchster, oft ver=

wirrender Überraschung. "Woher sollten wir es besser wissen? Nirsgends hören wir es ja anders?" Dieß war die Antwort, die mir allein zu Theil ward.

Und nun ein ganzes Volk, welchem seine Musik einzig in diesem Geiste vorgeführt wird? —

Doch nein! Dafür sorgen ja jetzt unsere Konservatorien und musikalischen Hochschulen, daß der ächte Geift der Musik gehörig gepflegt und erhalten werde. Zwar ließe es sich fragen, wer benn dafür forge, daß diese Schulen felbst wieder im rechten Weiste geleitet und mit wirklich verantwortungsfähigen Lehrern besetzt wür= ben? Um Ende müßte man doch immer wieder darauf zurücktom= men, wie die Musik im Allgemeinen bei uns betrieben werde, und ob aus dem Geiste, in welchem dieß geschähe, eine Gewährleiftung für den richtigen Sinn der obersten Leiter zu gewinnen sein könne. Auf diesen öffentlichen Musiksinn haben diese Institute nun aber gar keinen Einfluß, als höchstens eben biesen, daß sie und unfähige Diri= genten in die Orchester und namentlich zu den Theatern schicken. Immer in der Stellung des Fuchses zur Weintraube im Bezug auf die Oper, der keiner jener ehrwürdig sich gebahrenden Konservato= riumsdirektoren mit einem gehörigen Erfolge beizukommen vermag, betreiben diese Herren ihre Musik ganz für sich. Da werden Trio's, Duintetten, Suiten und Pfalmen unter einander abgespielt, so recht unter sich, d. h. im Grunde genommen für die Herren Komponisten oder Exekutanten allein; dazu aber werden die vermögenosten und somit einflugreichsten Familien der Stadt fleißig eingeladen, mitun= ter, und namentlich in Zeiten der Gefahr, wohl auch gaftlich dabei bewirthet : benen wird nun beigebracht, wie Das, mas fie hier hörten, eigentlich die rechte Musik, wogegen, was da draußen vorgehe, von schlechtem Tone sei. Sollen nun einmal diese vermögenden und ein= flufreichen Familien zur rechten Hilfe in derjenigen Region der öffentlichen Musik, wo eine kräftige Hilfe einzig etwas dem allge= meinen Geiste Erspriegliches fordern kann, angerufen werden, so sind

alle Zugänge mit pictistischen Thürhütern versperrt, sowie bie großen Zeitungen in Beschlag genommen, um ja nichts Anderem als ber gehörig dirigirten Verleumdung und Beschimpfung Thur und Spalten offen zu halten. Frägt man nun, womit sie selbst die Verheißungen "reiner" Musikgenüsse, ohne welche kein Gläubiger schließlich doch recht glauben will, zu erfüllen versuchen, so erfährt man einmal etwas von einem gang herrlichen, burchaus klaffischen, Sändel'schen "Salomon", zu welchem der felige Mendelssohn felbst für die Engländer die Orgelbegleitung gesetzt hat. So etwas muß ein uneinge= weihter Musiker, wie ich, einmal mit angehört haben, um sich einen Begriff bavon zu machen, woran diese Herren von der "reinen Musik" ihre Gläubigen sich zu ergeten nöthigen! Aber Diese thun es. Und herrliche Musiksäle bauen sie ihren hohen Priestern auf: darin siten sie, verziehen keine Miene, lesen im Texte nach, wenn oben auf dem Bretterbau ihre lieben Verwandten Jehova-Chöre singen, und Jupiter selbst ihnen den Takt dazu schlägt. Dergleichen erlebte ich zu Düffelborf, mährend man an anderen Orten fehr bedauerte, daß ich nicht zur rechten Zeit gekommen wäre, um ganz baffelbe auch bort erleben zu können! - -

In Köln begegnete es mir, vor Befreundeten mich mündlich vernehmen lassen zu dürfen; in sehr wohlwollender Weise ward in einer Zeitung hierüber berichtet, namentlich aber hervorgehoben, daß ich bei ähnlichem persönlichen Verkehre mich ungleich milder ausspräche, als in meinen schriftlichen, für die Öffentlichkeit bestimmten Auslassungen, wo es schiene, als ob ich meine Feder in Gift tauche. Gewiß ist es wohl etwas Anderes, wenn ich aus mir spreche, oder zur Öffentlichkeit schreibe: hier habe ich eine Feder einzutauchen, und die Öffentlichkeit schreibe: hier habe ich eine Feder einzutauchen, und die Öffentlichkeit bietet mir hierfür eben nicht Honig. Doch will ich gerade von einem gewissen Kölner Giftsasse, welches ich nicht mit der lieblichen Eau de Cologne verwechseln will, ausgehend, in recht optimistischem Sinne den Bericht meines "Einblickes" beschließen, indem ich mit dem wohlmeinenden Nathe, welchen ich besser als unsere Kons

servatorien geben zu können vermeine, an verschiedene Kapellmeister mich wende, woran sie dann ersehen werden, daß ich nicht Freude daran sinde, als Hossmungsloser in die Luft zu schreiben. —

In dem Dirigenten der "Zauberflöte" zu Röln lernte ich außerhalb des Theaters einen wahrhaft gebildeten Mann kennen, welcher erst spät die Musik als Fach und den Theatertaktstock als Amt er= griffen zu haben schien. Möge dieser immer mehr zu der Ginsicht bessen gelangen, wie schwer es ist, dem Theater von außen her bei= zukommen, und mit dem eigenthümlichen Geiste, der die Seele einer bramatischen Aufführung ist, vertraut zu werden. Rührt seine musi= kalische Bilbung aus der Sphäre unserer Konservatorien her, so fordere ich ihn auf, genau auf den Vortrag Mogart'scher Musik zu achten, wie er gerade hier gepflegt wird, und an der empörenden Trodenheit, mit welcher eben hier ber melodische Gefang, die Seele dieser Musik, behandelt wird, den Widerwillen gegen diese Art der Behandlung sich zur Empfindung zu bringen, ohne welchen er nie zur Erkenntniß des nöthigen richtigen Vortrages für eben diese Mozart'sche Melodie, somit für die Mozart'sche Musik überhaupt, ge= langen kann.

Dem Kapellmeister des Mainzer Theaters gestatte ich mir meine freudige Wahrnehmung seiner vortrefssichen Befähigungen zum Dirigenten auszudrücken: hier war große Präzision ohne jede Afsektation, wobei, in der Aufsührung des "Fidelio", bereits vieles, sowohl im Tempo wie im dynamischen Vortrage, richtig Erfaßte vorsam. Desto wichtiger scheint es mir, ihn auf die allen unseren Dirigenten inne-wohnende übele Neigung zum Verhetzen der mit halben Takten geschlagenen Allegrosätze aufmerksam zu machen: er muß darüber zur Besinnung kommen, daß sein Tempo des großen Quartettes im zweiten Akte, sowie das des darauf solgenden Duettes, außer daß es zu einem musikalisch wirkungslosen Undinge führt, den Sängern jede Möglichsteit einer irgendwie energischen oder nur deutlichen Theilnahme an solchen Vorgängen benimmt. Während dasselbe von dem Schlußchors

gefange: "wer ein foldes Weib errungen", welchem burch ein zu schnelles Zeitmaaß alle Würde benommen wurde, ebenfalls gilt, muß wiederum lebhaft bedauert werden, daß der berühmte vorangehende Satz im Dreivierteltafte, beffen anmuthig schwebende Bewegung wie ein verklärtes Lichtgewölke die ungemeine Situation durchzieht, durch Verschleppung seines Zeitmaaßes seinen Charakter vollständig verliert und zu peinlicher Steifheit erstarrt. Fast basselbe Loos betraf durch die Schuld des Dirigenten das Quartett im ersten Akte: fühlte der Dirigent nicht, daß es sich hier nicht um einen breiten Gefang, sondern vielmehr um ein gleichzeitig von vier Personen a parte ausgeführtes Selbstgespräch handelt, deffen Charafter Schüchternheit, Beklemmung ist, wie sie sich nur in kurz angeschlagenen, deshalb anfänglich auch mit dem pizzicato der Saiteninstrumente begleiteten, Gesangstönen musikalisch ausdrücken? Jedes spricht für sich; nur wir vernehmen sie, sie selbst sich gegenseitig aber nicht. Nichts liegt diesem Stücke ferner als der Adagiocharakter, zu dessen Melodie es auch in keiner Weise kommt; wogegen einzig die in gehaltenen Noten ausgeführte Einleitung unerfahrene Dirigenten zu jener falschen Unnahme zu berechtigen scheint. Aber gerade beswegen wird diese Einleitung als einer der herrlichsten Züge des Beethoven'schen Genius' gepriesen, weil wir hier, vor dem Beginne des Wortausdruckes der inneren Situation eines Jeden, tief in sein unausgesprochenes Inneres selbst zu blicken angeleitet werden. Und hier war denn nun auch allseitig der richtige Vortrag verfehlt: Alles sang und spielte laut und grell durcheinander, während fast das ganze Stud in einem beklommenen Flüstern zu halten ift, bei welchem die vorkommenden furzen Accente gleichsam nur angedeutet werden dürfen.

Hiermit berühre ich schließlich auch ein Hauptgebrechen, an welschem unsere Dirigenten leiden: sie haben fast durchgängig keinen Sinn für die dynamische Übereinstimmung des Vortrages der Sänger mit dem des Orchesters; wie denn überhaupt ihre Unbeachtung des Zusammenhanges des Orchesters mit dem scenischen Vorgange der Grund Richard Wagner, Ges. Schristen IX.

aller ihrer Verirrungen auch im Vetreff des Tempo's ift. Ich habe wiederholt gefunden, daß die Nüancen des Orchestervortrages mit Fleiß ausgearbeitet waren, dieses somit, wo dieß nöthig war, zart und leise spielte; sast nie aber, daß die Sänger, namentlich in Ensemblessähen, zu dem gleichen Vortrage angehalten waren: besonders auch die Chöre singen gemeinhin roh darauf los, und dem Kapellmeister scheint es nicht aufzufallen, daß hierdurch die störendste und lächerlichste Zusammenwirkung mit dem sanst spielenden Orchester entsteht. Ganz unbegreissich wird uns die hierin sich ausbedende wahre Stumpssinnigsteit des Dirigenten, wenn wir, wie dieß fast nirgends anders angestroffen wird, den Elsenchor am Schlusse des zweiten Altes von "Oberon" zu der zartesten Begleitung der gedämpsten Saiteninstrumente in der ganz gemeinen Stärke jedes üblichen Opernchorgesanges grell heruntergesungen hören, und nun vermuthen müssen, der Kapellmeister merke hiervon gar nichts.

Wenn ich demnach freundlich gewogenen Operndirigenten die Summe meines Rathes ertheilen wollte, wurde diefer heißen: beachtet, wenn Ihr sonst gute Musiker seid, in der Oper einzig das auf der Scenc Vorgehende, fei dieß der Monolog eines Sängers ober eine allgemeine Aftion; daß diefer, durch die Theilnahme der Musik so unendlich gesteigerte und vergeistigte Vorgang die "vollste Deutlichkeit" erhalte, sei Euer wesentlich ftes Bemühen: bringt Ihr es zu diefer Deutlichkeit, fo feib verfichert, daß Ihr zugleich auch das richtige Tempo und den richtigen Bortrag für das Orchefter gang von felbst gewonnen Dem sehr tüchtigen Dirigenten des Opernorchesters habt. Bremen, welches mich, bei leider sehr spärlicher nummerischer Bc= setzung, durch seine in jeder Hinsicht unerwartet vortreffliche Leistung erfreute, gebe ich das soeben Gesagte besonders zu bedenken, weil ge= rade nur noch in diesem Betreff ihm die sonst zuzusprechende Meister= schaft abgehen dürfte.

Unmöglich fann ich jedoch diesen Bericht meines zulett gewonnenen Einblickes in das heutige Opernwesen, namentlich in der zulett hierbei eingeschlagenen Richtung, abschließen, ohne eines Theaters zu gedenken, das, kaum von unserer Öffentlichkeit beachtet, durch den wahren Runftfinn eines einzigen Mannes an feiner Spite zu Runft= leiftungen von musterhafter Vollendung angeleitet worden ist. In der kleinen herzoglichen Residenzstadt Dessau lud mich Herr von Normann, der Intendant des dortigen Hoftheaters, da die Er= frankung mehrerer Sänger die Vorführung einer mit einem reicheren Personale besetzten Oper ihm verwehrte, zu einer Aufführung von Glud's Orpheus ein. Ich bezeuge laut, nie eine edlere und vollkommenere Gesammtleistung auf einem Theater erlebt zu haben, als diese Aufführung. Gewiß war hier das Misgeschick, welches der Intendant an der Schwächung seines Opernpersonales erlitt, zu einer Begünstigung ber Vortrefflichkeit ge= rade dieser Vorstellung geworden; denn unmöglich hätte ein mannig= faltiger zusammengesetztes Personal so durchweg Ausgezeichnetes leisten können, als es den einzigen beiden Sängerinnen des Orpheus und ber Eurydice gelingen durfte. Sehr wohl, aber durchaus nicht un= gemein begabt, waren diese beiden Frauen von einem so edlen Geiste des zartesten künstlerischen Schicklichkeitsgefühles beseelt, wie ich in einer so gleichmäßig schönen Ausführung der lieblichen Gebilde Gluck's es nie antreffen zu können verhoffte. Mit dieser Ausführung stand nun Alles in so vollkommenem Einklange, daß ich schließlich nicht zu irren glaubte, wenn ich die Vollkommenheit jener als durch die sinnigste Schönheit der ganzen Darstellung der Scene hervorgerufen und bedingt erkannte. Hier war die Operntheater=Dekoration zu einem, jeden Augenblick lebenvoll mitwirkenden, Grundelemente der ganzen Darstellung geworden: in diesem Elemente trug jeder Faktor des scenischen Lebens, Gruppirung, Malerei, Beleuchtung, jede Bewegung, jedes Dahinwandeln, zu jener idealen Täuschung bei, die uns wie in ein dämmerndes Wähnen, in ein Wahrträumen des nie Erlebten

einschließt. An der leidenschaftlichen Sorge für die mindeste Möglichsteit des Sintrittes einer Störung dieses zarten Traumlebens, welche wiederholt den ehrwürdigen Intendanten von meiner Seite abrief, erfannte ich wohl, wessen liebevollem Kunstgeiste all' das wahrgenommene Vortreffliche zu verdanken war. Und ganz gewiß irrte ich mich nicht, wenn ich der Sinwirkung dieser wundervollen Sorge für die Scene auch die ausnehmend vortreffliche Leistung des ganzen musistalischen Ensemble's, Orchester und Chor voll inbegriffen, ebenfalls zuschrieb.

Ein wahrhaft ermuthigendes Beispiel und Zeugniß für die Nichtigeteit der Ansicht, daß Derjenige, der das Ganze erfaßt, das Nichtige auch für alle Theile des Ganzen, selbst wenn sie seinem unmittelbaren technischen Berständnisse nicht offen liegen, erkennen und anordnen wird. Herr von Normann, vielleicht gänzlich ohne Musikkenntniß, bestimmte als sinniger Bühnenleiter seinen Kapellmeister zu einer musikalischen Leistung von solcher Korrektheit und Schönheit, wie ich sie nirgends sonst in einem Theater antras.

Dieß aber geschah, wie gesagt, in dem kleinen Deffau.

Brief an einen italienischen Freund über die Aufführung des "Lohengrin" in Bologna.

wes erregt mir ein feltsames und nachdenkliches Gefühl, gegenwärtig über die Aufführung meines "Lohengrin" in Bologna von so vielen Seiten die freundlichsten Nachrichten zu erhalten, daß ich Sie, gegen den ich den Vortheil genieße, mich auf deutsch ausdrücken zu können, mit der Bitte beschweren muß, meinen herzlichen Dank, in Ihre Muttersprache übertragen, an Ihre geehrten Landsleute vermitteln zu wollen.

Vielleicht that ich nicht Unrecht, der Verführung zu widerstehen, welche mir durch wiederholte Einladungen zu jener Aufführung geboten wurde; dadurch, daß ich der Einstdung meines Werkes fern blieb, habe ich mich, wie alle Theilnehmenden, in den Stand gesetzt, das gegenseitige Verhältniß der bei dieser gemischten Unternehmung in das Spiel gekommenen Kräfte klar zu bemessen. Wie hier mir Alles aus dem freien Antriebe des italienischen Kunstsinnes entgegengebracht, und nichts durch Anregungen meinerseits veranlaßt worden ist, mag mir es wohl daran gelegen gewesen sein, auch den Erfolg gänzlich dem Charakter der Auffassung meines Werkes, sowie dem der Bemühungen um dasselbe von Seiten Ihrer Landsleute anheimgestellt zu wissen. Nur so konnte der Erfolg eine gänzlich freie Dokumentation des italienischen Kunstsinnes werden.

Daß ich aber mit diesem Entschlusse, vermöge bessen ich mich fern

hielt, einer wahrhaft edlen Verlockung gewehrt habe, darf ich Ihnen auch nicht verschweigen. Worin diese bestand, wird Ihnen zu Ihrer Bermunderung deutlich werden, wenn ich die Erfahrungen mittheile, welche ich gerade mit meinem "Lohengrin" in Deutschland machte. Sie muffen wiffen, daß alle Erfolge, welche auch diesem Werke auf den deutschen Theatern zu Theil wurden, mir nie zu der Genugthumg verhelfen konnten, diese Oper nach meiner Anleitung korrekt aufführen zu laffen. Meinen Anerbietungen, für eine durchaus richtige Aufführung forgen zu wollen, wich man von allen Seiten aus, und ließ es gleichgiltig auf sich beruhen, wenn ich nachwieß, daß, wegen un= richtiger Aufführung, gewisse allerwichtigste Züge meines musikalisch= bramatischen Poems, wie die entscheidende Wendung im zweiten Akte. gar nicht zum Verständnisse kamen. Man hielt sich dafür an ein paar Orchestervorspiele, an einen Chor, an eine "Cavatine", und meinte damit genug zu haben, da die Oper am Ende doch gefiel. Ein einziges Mal gelangte ich in München bazu, mein Werk wenigstens im Betreff seines rhythmisch-architektonischen Baues, meinen Intentionen vollkommen gemäß, einzustudiren: wer mit wirklichem Gefühl und Verständniß den hieraus resultirenden Aufführungen beimohnte, verwunderte sich jetzt nur über Eines — nämlich, daß es dem Pu= blikum gänzlich gleich blieb, ob es den "Lohengrin" so oder anders vorgeführt erhielt; ward die Oper späterhin wieder nach der alten Routine gegeben, so blieb der Eindruck immer derselbe, - eine Er= fahrung, welche den Direktor des Theaters recht behaglich stimmen konnte, mich aber nothwendig wiederum fehr gleichgiltig gegen das Befassen mit dem beutschen Publikum machen mußte.

Aus vielen Anzeichen weiß ich aber nun, daß ich bei einem italienischen Publikum in solchem Falle auf eine ganz andere Empfäng= lichkeit getroffen sein würde. Wenn Rossini selbst in einer Unter= redung, welche ich vor zwölf Jahren mit ihm hatte, eine weichliche Versunkenheit des Kunstgeschmackes seiner Landsleute als den Grund auch seines Verhaltens beim musikalischen Produziren anklagte, so war

bamit doch nie ein Urtheil ausgesprochen, aus welchem auf eine Unempsindlichseit der Italiener für das Edle, wenn es ihnen geboten würde, zu schließen gewesen wäre. Seitdem ich auch von dem Eindrucke Kenntniß erhielt, welchen das spätere Bekanntwerden mit der Musik Beethoven's auf Bellini, welcher vor seinem Ausenthalte in Paris nie etwas von dieser vernommen hatte, hervordrachte, beobachtete ich gelegentlich die hierauf bezüglichen Eigenschaften italienischer Kunststreunde näher, und gewann daraus die vortheilhafteste Meinung über diese ihre Haupteigenschaft, nämlich: eine freimüthig offenliegende, zartfühlige Kunstempfänglichkeit nach jeder Seite hin. Und hiermit ward mir, über das sonderbare, kastratenhaft singende und pirouettirende Jahrhundert der italienischen Dekadenz hinweg, der unvergleichlich produktive Volksgeist wieder verständlich, welchem die neue Welt seit der Renaissance alle ihre Kunst verdankt.

Ich fagte Ihnen, daß mir die Berlockung nahe lag, an diesen offenliegenden Runft-Inftinkt Ihrer Landsleute zu appelliren, um end= lich einmal die Genugthumg zu genießen, ein mit garter Sorge hingestelltes Runftgebilde auch mit garten Sinnen betrachtet und aufgenommen zu wissen. Ein besonderes Schicksal hat mich wiederholt bavon zurückgehalten, bem Buge Goethe's zu folgen, ber bei feinem Besuche Italiens bis zur Klage darüber hingeriffen wurde, daß er seine dichterische Muse mit der deutschen Sprache qualen musse, während die italienische ihr die Arbeit so hold erleichtern würde. Was Goethe, seufzend und tief trauernd, in unsere nordischen Gefilde zurücktrieb, ist gewiß nicht bloß aus seinen perfönlichen Lebensverhält= nissen zu verstehen. Wenn auch ich zu verschiedenen Malen in Italien eine neue Heimath aufsuchte, so war das, was mich stets wieder davon zurücktrieb, mir leichter erklärlich; schwer würde es mir jedoch fallen, Ihnen, geehrter Freund, es auszusprechen. Bielleicht deute ich es Ihnen am glücklichsten an, wenn ich sage, daß ich den naiven Volksgesang, welchen noch Goethe auf ben Stragen hörte, nicht mehr vernahm, und dagegen den heimkehrenden Arbeiter des Nachts in den gleichen affektirten und weichlich kadenzirten Opernphrasen sich ergehen hörte, von denen ich nicht glaube, daß der männliche Genius Ihrer Nation sie eingegeben hat, — aber auch nicht der weibliche! — Doch wäre auch dieses wohl nur einer krankhaften und übertreibenden Verstimmung zuzuschreiben. Gewiß mag es tieser liegen, was meine Gehörphantasie in Italien so empfindlich machte. Sei es ein Dämon oder ein Genius, der uns oft in entscheidungsvollen Stunden beherrscht, — genug: schlassos in einem Gasthose von La Spezzia ausgestreckt, kam mir die Eingebung meiner Musik zum "Rheingold" an; und sofort kehrte ich in die trübselige Heimath zurück, um an die Ausführung des übergroßen Werkes zu gehen, dessen Schläsal mich mehr als alles Andere an Deutschland festhält.

Es ist bemerkt worden, daß der Grund der originalen Produktivität einer Nation weniger in Dem, worin sie von der Natur ver= schwenderisch, als in Dem, worin sie färglich von ihr ausgestattet ist, aufzufinden wäre. Daß die Deutschen seit hundert Jahren einen so ungemeinen Einfluß auf die Ausbildung der von den Btalienern überkommenen Musik gewannen, kann - physiologisch betrachtet unter Anderem auch daraus erklärbar erscheinen, daß sie, des verfüh= rerischen Antriebes einer natürlich melodischen Stimmbegabung ent= behrend, die Tonkunft etwa mit dem gleichen tiefgehenden Ernste aufzufassen genöthigt waren, wie ihre Reformatoren die Religion der heiligen Evangelien, welche sie nicht aus dem berauschenden Glanze üppiger firchlicher Ceremonien, unter einem lachenden Himmel in farbiger Pracht vor ihnen sich kundgebend, sondern aus den ernsten Trostverheißungen für die, unter Entsagungen aller Art fräftig leiden= de Seele der Menschheit innig zu erkennen berufen waren. Trieb diese Richtung uns nothwendig einer idealistischen Auffassung der Welt zu, so bewahrte sie uns auch vor der Weichlichkeit einer allzu realistischen Hingebung an dieselbe. So ward auch die Musik bei uns aus einer schönen mehr zu einer erhabenen Kunst, und die zauberische Wirkung bieser Erhabenheit auf das Gemüth muß groß sein, da Rei=

ner, der von ihr innig durchdrungen worden ist, den Verführungen der sinnlicheren Schönheit sich als zugänglich gezeigt hat.

Doch bleibt uns eine Sehnsucht, durch welche wir eben daran gemahnt werden, daß wir nicht das ganze Wesen der Kunst umfassen. Das Kunstwerf will endlich zur vollen sinnfälligen That werden; es will den Menschen bei allen Fasern seiner Empsindungen erfassen, es will wie ein Strom der Freude in ihn eindringen. Es hat sich gezeigt, daß der Schooß deutscher Mütter die erhabensten Genies der West empfangen konnte; ob die EmpfängnißeOrgane des deutschen Volkes der edelen Gedurten dieser auserwählten Mütter sich werth zu erzeigen vermögen, steht erst noch zu erwarten. Vielleicht bedarf es hier einer neuen Begattung des Genies der Völker. Uns Deutzschen senius Ftaliens mit dem Deutschlands vermählen würde.

Sollte mein armer "Lohengrin" hierzu sich als Brautwerber bewährt haben, so wäre ihm eine herrliche Liebesthat geglückt. Der große, wahrhaft rührende Eifer, welchen meine italienischen Freunde an die schöne That der Überführung dieses meines Werkes wendeten, und welchen ich, nach vieler Erfahrung, bis in das Kleinste zu würdigen weiß, durfte mir wohl diese erhabene Hoffnung erwecken. Ermessen Sie aus meiner fast ausschweisenden Meinung hierüber, welche Bedeutung ich diesem Ereignisse beilege, und wie hoch ich die Verdienste derjenigen Künstler und Kunstsreunde schätze, denen ich jenen erhebenden Erfolg verdanke.

Luzern, 7. November 1871.

Richard Wagner.

## Schreiben an den Bürgermeister von Bologna.

Sochzuverehrender Berr Bürgermeifter!

Die Gefühle zu finden, welche die durch Ihre herrliche Vaterstadt mir erwiesene Ehre in mir erweckt hat. Durfte ich vor einiger Zeit den italienischen Freunden meiner Kunft die unvergleichliche Freude ausschrücken, welche ich über den so viel sagenden Erfolg der Aufführung meines "Lohengrin" in Bologna empfand, so habe ich nun mein inniges Erstaunen darüber kundzugeben, daß diesem Erfolge selbst von den bürgerlichen Behörden Ihrer Stadt die wichtige Bedeutung zugemessen wird, welche ich in dem Beschlusse derselben, mich zu ihrem Ehrenbürger zu erwählen, zu erkennen habe.

Diese wichtige Bedeutung muß den hochverehrten Vertretern der Stadt Bologna selbst so klar sein, daß es überslüssig dünken würde, wollte ich meinerseits mich darüber hier noch verbreiten. Was mich einzig angehen kann, ist, daß ich mir selbst darüber klar werde, in welcher Weise ich zu der Erfüllung der Hoffnungen, die jener schöne Erfolg in meinen neuen Mitbürgern anregte, beizutragen vermöchte. Welche Schwierigkeiten ich hierin erblicke, mögen Sie aus dem Umstande erkennen, daß ich mich für einige Jahre sester als je an Deutschland gebunden sehe, und zwar um meine Thätigkeit aus=

schließlich ber Durchführung eines Unternehmens zu widmen, welches zunächst fast einzig eine nationale Tendenz verwirklichen zu sollen scheint. In der That, sollte mein Werk vollständig gelingen, so würde dieser Ersolg zu einem großen Theile darin bestehen, daß ich dieselben Keime einer deutsch=nationalen Kunst, deren Pflege und Aus=bildung auf dem Gebiete des musikalischen Drama's durch den Ein=fluß der italienischen Oper disher auf das Schädlichste aufgehalten worden sind, einer selbständigen Entwickelung zugeführt wissen hatte, mußte es mir auch daran gelegen sein, seine Schädlichseit in jeder Beziehung nachzuweisen, und es konnte mir nicht erlassen sein, hier= über in eine agitatorische Thätigkeit zu gerathen, welche mich schließelich in die Stellung eines Antagonisten gegen Diesenigen brachte, denen ich jetzt, indem ich mich mit dem Titel eines Ehrenbürgers von Bologna schmücke, mit dankbarer Rührung die Freundeshand reiche.

Vielleicht dürfte es nöthig erscheinen, einen hiermit berührten Widerspruch aufzuklären, welcher, oberflächlich betrachtet und beurtheilt, meinen italienischen Freunden wohl bereits Befeindungen von Seiten empfindlicher Compatrioten zuzuziehen geeignet war. Diesen mög= lichen Misstimmungen gegenüber möchte ich meine hochgeehrten Mit= bürger von Bologna nicht dem Vorwurfe des Unpatriotismus' aus= gesetzt wissen; bennoch kann ich mich für jetzt nur auf ihr eigenes Gefühl berufen, welches fie gewiß vom Verdachte des Verrathes freisprechen wird, wenn sie mir die Thore ihrer edlen Stadt gastlich öff= neten. Dieses Gefühl muß ihnen sagen, daß es nicht die Veriode ber nationalen Blüthe und der politischen Würde Italiens war, in welcher es seine Gesangsvirtuosen an alle Höfe Europa's aussandte, um dort durch eine verführerische Runstfertigkeit Diejenigen zu unterhalten, welche nicht minder Italien wie Deutschland in Ohnmacht und Zersplitterung erhielten. Es war dagegen für uns Deutsche die Zeit bes Erwachens aus einem nicht minder mürdelosen Zustande ber Abhängigkeit von üblen Ginfluffen, als ein wiederkehrendes Schicklich=

feitsgefühl unsere Fürsten zwang, jene Kastraten und Primadonnen zu entlassen, von denen wir nichts, als eine klägliche Entstellung unserer eigenthümlichen Naturanlagen lernen konnten. Durste Ihnen nun ein Deutscher zeigen, in welcher Weise er jene, wenn auch wenig glänzenden, doch ihm wahrhaft vertrauten Naturanlagen zu einem reinen Ausdrucke im musikalischen Drama verwerthen konnte, so waren es nun Sie, meine hochgeehrten Mitbürger, welche darüber entschieden, daß hier kein unwürdiger Austausch Ihnen angeboten wurde; und sprach ich von einer Vermählung des italienischen mit dem deutschen Genius, so glaube ich diese am gedeihlichsten unter dem Zeichen des Wappens Ihrer Stadt vollzogen zu wissen, in welchem ich das Wort "Libertas" prangen sehe.

Dieses edle Wort möchte ich zu Gunsten meines herzlichen Wunsches, Ihnen ganz angehören zu können, deuten.

Auch in der Hauptstadt Frankreichs widerfuhr es mir, daß ich meinen Werken geistwolle und wahrhaft ergebene Freunde gewann; von den Hoffnungen, welche diese auf mich auch für Paris setzten, mußte ich mich jedoch bald abwenden, da ich erkannte, daß dem französischen Geschmacke und den von ihm bestimmten Institutionen keine "Freiheit" innewohne: was nicht französisch ist, kann der Franzose nicht begreisen, und die erste Bedingung für Denjenigen, der den Franzosen gesallen will, ist, sich ihrem Geschmacke und den Gesetzen desselben zu fügen.

Ein Erfolg, wie der meines "Lohengrin" in Vologna, ist in keiner Stadt Frankreichs denkbar. Unter dem Zeichen der "Libertas" war es einzig möglich, daß ein Werk, welches zunächst allen Gewohn= heiten eines Publikums so gänzlich fremd gegenüberstand, wie das meinige dem der Vologneser, sosort als ein innig vertrauter Gast begrüßt werden konnte. Hiermit bekundete der Italiener, daß seine eigene produktive Kraft noch unerschöpft ist, daß der Mutterschooß, aus welchem der italienische Geist einst die Welt des Schönen wiederzgebar, noch jeder edlen Vefruchtung fähig ist: denn nur wer selbst

schöpfung willig in sich aufzunehmen.

Wenn ich nun Sie, hochzuverehrender Herr Bürgermeister, auf das Herzlichste ersuche, dem ehrwürdigen Munizipium, dessen groß= müthigen Beschluß Sie mir übermittelten, meinen gerührtesten Dank für die mir erwiesene hohe Ehre auszudrücken, so versichere ich Sie zugleich, daß ich von dem ernstlichsten Vorsatze erfüllt din, dieser Ehre mich würdig zu bezeigen, und nichts unterlassen werde, um diesem Vorsatze nachzusommen. Jedenfalls, wenn nicht früher, hoffe ich im Herbst 1875 meine werthen Mitbürger zu besuchen, und somit auch Ihnen, hochgeehrtester Herr Bürgermeister, mit herzlichem Händedrucke Das zu versichern, was ich heute aus der Ferne durch diese Zeilen Ihnen kundgebe: — daß ich stolz bin, mich einen Chrenbürger Boslogna's nennen zu dürsen!

Mit der ausgezeichnetsten Hochschätzung habe ich die Ehre mich zu nennen

Thren

ergebenen

Bayreuth, 1. Oct. 1872.

Richard Wagner.

## An Friedrich Nietzsche,

ordentl. Prosessor der flassischen Philologie an der Universität Basel.

## Werther Freund!

Ach habe soeben das Pamphlet des Dr. phil. Ulrich von Wila=
mowit=Möllendorff, welches Sie mir zuschickten, gelesen, und
aus dieser "Erwiderung" auf Ihre "Geburt der Tragödie aus dem
Geiste der Musik" gewisse Eindrücke gewonnen, deren ich mich in der
Form verschiedener, vielleicht befremdlicher Fragen an Sie entledigen
möchte, und zwar in der Hoffnung, Sie durch ihre Beantwortung zu
einer ebenso ergiebigen Auskunftserklärung, wie dieß im Betreff der
griechischen Tragödie der Fall war, zu bewegen.

Vor Allem möchte ich durch Sie ein an mir felbst wahrgenommenes Bildungsphänomen mir erklärt wissen. Ich glaube nicht, daß es einen für das klassische Alterthum begeisterteren Knaben und Jüngeling gegeben haben kann, als mich, zu der Zeit, wo ich in Dresden die Kreuzschule besuchte; fesselten mich vor Allem griechische Mythoslogie und Geschichte, so war es doch gerade auch das Studium der griechischen Sprache, zu welchem ich mit, fast disziplinwidrigem, mögslichstem Umgehen des Lateinischen, mich hingezogen fühlte. In wie weit ich hierin regelmäßig versuhr, kann ich nicht beurtheilen; doch darf ich mich auf die durch meinen feurigen Drang mir erworbene

besondere Zuneigung des, hoffentlich jett noch lebenden Dr. Sillig, meines Lieblingslehrers in der Kreuzschule, berufen, welcher mit Bestimmtheit mir die Philologie als Fach zuwies. Wie es nun meinen späteren Lehrern an der Nikolai= und Thomasschule in Leipzig mög= lich wurde, diese Anlagen und Neigungen gänzlich in mir auszurotten, dieß ist mir zwar erinnerlich, auch wohl aus dem Gebahren jener Herren erklärlich; bennoch mußte ich mit ber Zeit in Zweifel barüber gerathen, ob jene Anlagen und Neigungen wirklich tiefer begründet fein konnten, da sie so gar bald in ihr volles Gegentheil bei mir aus= zuarten schienen. Nur im weiteren Gange meiner Entwickelung kam an dem steten Wiederaufkeimen wenigstens jener Neigungen es mir zum Bewußtsein, daß unter einer tödtlich falschen Zucht wirklich Etwas Unter den aufregungsvollsten unterdrückt worden war. in mir Mühen eines von jenen Studien gänzlich ablenkenden Lebens, ward es mir immer wieder zur einzig befreienden Wohlthat, in die antike Welt mich zu versenken, so beschwerlich mir jetzt auch das fast gänzliche Abhandenkommen der sprachlichen Hilfsmittel hierfür geworden mar. Dagegen mußte ich, wenn ich nun Menbelssohn seiner fertigen Philologie willen beneidete, mich wiederum nur darüber wundern, daß diese seine Philologie ihn nicht davon abhielt, zu Sophokleischen Dra= men gerade seine Musik zu schreiben, da ich trotz meiner Unfertigkeit doch mehr Achtung vor dem Geiste der Antike hatte, als er sie hierbei zu verrathen schien. Auch noch andere Musiker habe ich kennen gelernt, welche fertige Griechen geblieben waren, bei ihrem Kapell= meistern, Romponiren und Musiziren bennoch gar nichts damit anzufangen wußten, während ich (sonderbarer Weise!) aus der so schwer mir zugänglichen Antike ein Ideal für meine musische Kunstanschau= ung mir herausarbeitete. Dem sei nun wie ihm wolle: in mir ent= stand das dumpfe Gefühl davon, daß der Geist der Antike am Ende ebenso wenig in der Sphäre unserer griechischen Sprachlehrer liege, als 3. B. das Verständniß der französischen Kultur und Geschichte bei unseren französischen Sprachlehrern als nöthige Beigabe vorausgesetzt sein kann. Dagegen behauptet nun aber der Dr. phil. U. W. von Möllendorff, daß es ganz ernstlich der Zweck der philologischen Wissenschaft sei, Deutschlands Jugend dahin abzurichten, "daß ihr das klassische Alterthum jenes einzig Unvergängliche gewähre, welches die Gunst der Musen verheißt, und in dieser Fülle und Neinheit allein das klassische Alterthum geben kann, den Gehalt in ihrem Busen und die Form in ihrem Geist".

Von diesen herrlichen Schlußworten seines Pamphlets noch gang entzückt, blickte ich mich nun im neu erstandenen deutschen Reiche nach dem unzweifelhaft offen daliegenden Erfolge der segensreichen Wirksamkeit der Pflege dieser philologischen Wissenschaft um, welche, so vollständig ungestört und unnahbar in sich abgeschlossen, nach ihren von nirgendsher bestrittenen Maximen die deutsche Jugend bis= her anleiten durfte. Zuerft dünkte co mich hier nun auffallend, daß Alles, was bei uns von der Gunft der Musen als abhängig sich kund= giebt, also unsere gesammte Künftler= und Dichterschaft, ganz ohne alle Philologie sich behilft. Jedenfalls scheint der Geift gründlicher Sprachkenntniß überhaupt, wie er doch von der Philologie als Grundlage aller flassischen Studien ausgehen soll, sich nicht auf die Behandlung der deutschen Muttersprache erstreckt zu haben, da man durch den immer üppiger anwachsenden Jargon, welcher aus unferen Zeitungen sich bis in die Bücher unserer Runft= und Litteratur= Geschichtschreiber ausbreitet, bald bei jedem zu schreibenden Worte in die Lage kommen wird, sich erst mühsam besinnen zu müssen, ob dieses Wort einer wirklichen beutschen Sprachbildung angehöre, oder nicht etwa einem Wisconfiner Börsenblatte entnommen sei. — Doch, wenn es auf dem schöngeistigen Felde bedenklich aussieht, könnte man sich immer sagen, damit habe die Philologie nichts zu thun, indem fie unter den Musen weniger den fünstlerischen als den wissenschaft= lichen sich zum Dienst verpflichtet wisse. Jedenfalls müßten wir dann bei den Fakultäten unse rer Hochschulen ihre Wirksamkeit antreffen? Theologen, Juristen und Meidiner läugnen aber, mit ihr zu thun

zu haben. Somit find es also wohl nur die Philologen felbst, welche sich gegenseitig instruiren, und vermuthlich einzig zu dem Zwecke, immer wieder nur Philologen abzurichten, d. h. also doch wohl nur Symnasiallehrer und Universitätsprofessoren, welche dann wieder Inmnasiallehrer und Universitätsprofessoren herauszubilden haben? Ich kann das begreifen; es heißt da, die Reinheit der Wissenschaft aufrecht, und vor diefer Wiffenschaft den Staat immer so in Re= spekt zu erhalten, daß bedeutende Besoldungen für philologische Pro= fessoren u. s. w. ihm stets zur Gewissenspflicht gemacht bleiben. Aber nein! Dr. phil. U. W. v. M. behauptet ausdrücklich, es handle sich darum, die deutsche Jugend durch allerhand "asketische" Prozeduren für "jenes einzig Unvergängliche" fertig zu machen, welches "die Gunft der Musen" verheißt. Also muß doch in der Philologie die Tendenz einer höheren, das ist: wirklich produktiven Bildung liegen? Schr vermuthlich, - so bente ich mir! Nur daß durch einen sonder= baren Prozeß, in welchen ihre Disziplin gerathen ift, diese Tendenz einer völligen Zersetzung verfallen zu sein scheint. Denn so viel ist ersichtlich, daß die heutige Philologie auf den allgemeinen Stand der beutschen Bildung gar keinen Ginfluß ausübt; während die theologische Fakultät uns Pfarrer und Konsistorialräthe, die juristische Richter und Unwälte, die medizinische Ürzte liefert, lauter praktisch nütliche Bürger, liefert die Philologie immer nur wieder Philologen, welche rein nur sich unter sich selbst von Nuten werden.

Man sieht, die indischen Brahmanen waren nicht erhabener ge= stellt, und darf man daher von ihnen wohl dann und wann ein Gotteswort erwarten. Und wirklich erwarten wir dieß: wir erwarten nämlich, daß einmal aus diefer wundervollen Sphäre ein Mensch heraustrete, um ohne Gelehrtensprache und gräßliche Citate uns zu sagen, was benn die Eingeweihten unter ber Hülle ihrer uns Laien so unbegreiflichen Forschungen gewahr werden, und ob dieses der Mühe der Unterhaltung einer so kostbaren Kaste werth sei. Aber das mußte bann etwas Rechtes, Großes und weithin Bilbendes sein, nicht Richard Wagner, Gef. Schriften IX.

23

dieses elegante Schellengeklingel, mit dem wir ab und zu in den be= liebten Vorlefungen vor "gemischter" Zuhörerschaft abgefertigt werden. Dieses Große, Rechte, was wir erwarten, scheint nun aber sehr schwer auszusprechen zu sein: hier muß eine sonderbare, fast unheimliche Schen herrschen, als ob man befürchte, gestehen zu muffen, daß, wenn man einmal ohne alle die geheimnisvollen Attribute der philologischen Wichtigkeit, ohne alle Citate, Noten und gehörigen gegenseitigen Befomplimentirungen großer und kleiner Fachgenoffen, einfach den Inhalt aller dieser Zurüftung an den Tag legen wollte, eine betrübende Urmseligkeit der ganzen Wissenschaft, wie sie ihr etwa zu eigen ge= worden ware, aufgedeckt werden mußte. Ich kann mir denken, daß für Den, der so etwas unternehmen würde, nichts übrig bleiben dürfte, als aus dem rein philologischen Fache in bedeutender Weise hinaus= zugreifen, um Belebung ihres unergiebigen Inhaltes aus den Quellen menschlicher Erkenntniß herbeizuholen, welche bisher vergebens wieder= um auf Befruchtung durch die Philologie warteten.

Vermuthlich würde es nun aber einem Philologen, der sich zu soldher That entschlösse, etwa so ergehen, wie es Ihnen, werther Freund, jett ergeht, nachdem Sie sich zu der Veröffentlichung Ihrer tiefsinnigen Abhandlung über die Herkunft der Tragödie entschlossen haben. Auf den ersten Blick ersahen wir hier, daß wir es mit einem Philologen zu thun hatten, der zu uns, nicht aber zu den Philologen spreche; beswegen ging uns denn auch einmal das Herz auf, und wir faßten einen Muth, welchen wir durch die Lekture der gewöhnlichen, so citatenreichen und so tödtlich inhaltsarmen philologischen Abhand= lungen, 3. B. über Homer, die Tragifer u. dgl., bereits gänzlich verloren hatten. Dießmal hatten wir Text, aber keine Noten; wir blickten von der Bergeshöhe in die weiten Cbenen hinaus, ohne von bem Geprügel der Bauern in der Schenke unter uns gestört zu werden. Aber es scheint, nachträglich soll uns nichts geschenkt sein: die Philologie bleibt babei, Sie stünden auf ihrem Boden, seien baber keines= weges ein Emanzipirter, sondern nur ein Abtrünniger, und die Notenprügel seien Ihnen, wie uns, nicht zu erlassen. Wirklich ist der Hagel hereingebrochen: ein Dr. phil. hat zu dem gehörigen philoslogischen Donnerkeile gegriffen. Doch leben wir jest in der Jahreszeit, wo solch' ein Unwetter bald vorübergeht: so lange es wüthet, bleibt ein Vernünstiger wohl ruhig zu Hause; dem losgelassenen Stiere weicht man aus, und hält es, mit Sokrates, für absurd, den Huftritt des Esels mit einem menschlichen Fußtritte erwidern zu wollen. Doch uns, die wir dem Vorgange nur zuschauten, bleibt etwas zur Erklärung übrig, da wir nicht Alles an ihm verstanden.

Deßhalb wende auch ich mich eben mit Fragen an Sie.

Wir haben nicht geglaubt, daß es im "Dienste der Musen" so grob hergehe, und daß ihre "Gunft" eine folche Ungebildetheit zurücklasse, wie wir sie hier an einem "jenes einzig Unvergängliche" Besitzenden wahrnehmen nußten. Ein klassischer Sprachgelehrter, der einem "meinthalben" in demselben Sate noch ein "meinthalb" nachschickt, erscheint uns doch fast wie ein vom Viere zum Schnaps taumelnder Berliner Eckensteher aus der alten Zeit: genau dieses giebt uns aber ber Dr. phil. U. W. v. M., pag. 18 seines Pamphlets zum Besten. Wer nun nichts von Philologie versteht, wie wir, weicht allerdings ehrfurchtsvoll den Behauptungen eines folden Herren aus, wenn sie sich auf ungeheuere Citate aus dem Dokumenten-Archive der Zunft stützen; aber wir gerothen in den vollsten Zweifel, nicht etwa an der Unabsichtlichkeit des Nichtverständnisses Ihrer Schrift Seitens jenes Gelehrten, sondern an feiner einfachsten Befähigung, nur überhaupt das Allerklarste zu verstehen, wenn er z. B. den Sinn Ihres Goethe'schen Citates: "Das ift beine Welt! das heißt eine Welt!" dahin auffaßt, als führten Sie diese Worte im optimistischen Sinne an, und Ihnen deßhalb (mit Entruftung darüber, daß Sie nicht ein= mal Goethe verstehen könnten!) erklären zu müssen glaubt, daß "Faust so in bitterer Fronie frage". Wie soll man so etwas nennen? Eine auf öffentlichem litterarischem Wege vielleicht schwer zu beantwortende Frage!

Mir, für mein Theil, thut eine folche Erfahrung, wie ich fie an dem vorliegenden Falle mache, herzlich leid. Sie wissen, mit welchem Ernste ich noch in meiner Abhandlung über "Deutsche Runft und deutsche Politik" vor einigen Jahren für die Pflege der klassischen Studien mich ereiferte, und einer immer übeleren Wendung unferer nationalen Bildung aus der zunehmenden Bernachläffigung berfelben von Seiten unferer Künftler und Litteraten entgegensehen zu muffen glaubte. Was nütt es aber nun, wenn man sich auf dem Felde ber Philologie Mühe giebt? Dem Studium J. Grimm's entnahm ich einmal ein altbeutsches "Heilawac", formte es mir, um für meinen Zwed es noch geschmeibiger zu machen, zu einem "Weiawaga" (einer Form, welche wir heute noch in "Weihwasser" wiedererkennen), leitete hiervon in die verwandten Sprachwurzeln "wogen" und "wiegen", endlich "wellen" und "wallen" über, und bildete mir so, nach der Analogie des "Sia popeia" unserer Kinderstubenlieder, eine wurzelhaft fylabische Melodie für meine Wassermädchen. Was begegnet mir? Von unserer journalistischen Straßenjugend werde ich bis in die "Augsburger Allgemeine" hinein verhöhnt, und es begründet nun ein Dr. phil. auf dieses ihm "sprichwörtlich gewordene wigala weia" wie er es anführt — seine Berachtung vor meiner "s. g. Poesie"! Und dieß geschieht alles mit der urdeutschen Orthographie seines Pamphlets, während andererseits kein affektirtes Theaterstückmachen unserer Modelitteraten fade und seicht genug ist, um z. B. von philo= logischen Erklärern bes Nibelungenmythus' (wie ich bieß kürzlich an= traf) nicht für bewundernswerthe Abschlüsse der alten Bolkspoesie angesehen zu werden.

In Wahrheit, mein Freund, Sie sind uns hierüber einige Aufstlärungen schuldig. Sie treffen in Denen, welche ich wir nenne, nämlich auf Solche, die von der schwärzesten Sorge für die deutsiche Bildung erfüllt sind. Was diese Sorge vermehrt, liegt in dem sonderbar günstigen Ruse, in welchem diese Bildung bei den, mit ihrem einstigen Blüthenansatze spät erst bekannt gewordenen Auss

ländern steht, und der auf uns wie mit narkotischer Betäudung, bis zu welcher wir uns gegenseitig beräuchern, zurück wirkt. Gewiß hat ledes Volk einen Keim zur Kretinisirung in sich: bei den Franzosen sehen wir, daß der Absinth jetzt dort fertig bringt, was die Akademie eingeleitet hat, nämlich, daß über alles Unverstandene, und deßhalb von dieser Akademie aus der nationalen Bildung Ausgeschiedene, endelich wie von albernen Kindern nur noch gelacht wird. Nun hat zwar unsere Philologie noch nicht die Macht jener Akademie, auch ist unser Vier nicht in der Weise gefährlich wie der Absinth; dennoch dürsten andere Sigenschaften des Deutschen hinzutreten, die, wie seine Scheelssucht und dieser entsprechende hämische Vegeiserungslust, verbunden mit einer um so verderblicheren Unwahrhaftigkeit, als ihr aus alten Zeiten der Anschein von Viederkeit anhaftet, so sehr bedenklicher Natur sind, daß die uns abgehenden Gifte durch sie nicht unleicht sich ersesehen dürst en.

Wie steht es um unsere deutschen Bildungsanstalten?

Darnach fragen wir gerade Sie, der Sie so jung berufen und von einem ausgezeichneten Meister der Philologie vor Vielen bevorzugt wurden, den Lehrstuhl einzunehmen, und hier sich schnell ein so besteutendes Vertrauen erwarben, daß Sie es wagen konnten, mit kühner Festigkeit aus einem vitiosen Zusammenhange herauszutreten, um mit schöpferischer Hand auf seine Schäben zu deuten.

Wir geben Ihnen hierzu Zeit. Nichts brängt Sie, am wenigsten wohl jener Dr. phil., welcher Sie einlädt, von Ihrem Lehrstuhle herabzusteigen, was Sie gewiß selbst aus Gefälligkeit gegen diesen Herren nicht thun würden, weil voraussichtlich wohl gerade Er dort, wo Sie gewirkt, nicht zum Nachfolger erwählt werden dürfte. Was wir von Ihnen erwarten, kann nur die Aufgabe eines ganzen Lebens sein, und zwar des Lebens eines Mannes, wie er uns auf das Höchste noththut, und als welchen Sie allen Denen sich ankündigen, welche aus dem edelsten Quelle des deutschen Geistes, dem tief innigen Ernste

in Allem, wohin er sich versenkt, Aufschluß und Weisung barüber verlangen, welcher Art die deutsche Bildung sein müsse, wenn sie der wiedererstandenen Nation zu ihren edelsten Zielen verhelsen soll.

Von Herzen grüßt Sie der Ihrige

Bayreuth, 12. Juni 1872.

Richard Wagner.

#### VI.

# Über die Benennung "Musikdrama".

ir lesen jest öfter von einem "Musikdrama", ersahren auch, daß 3. B. in Berlin es sich darum handelt, diesem Musikdrama auf dem Wege der Vereinsthätigkeit förderlich zu werden, ohne uns recht vorstellen zu können, was hiermit gemeint sei. Zwar habe ich Grund anzunehmen, daß mit dieser Bezeichnung zuerst meinen neueren dramatischen Arbeiten die Ehre einer ausnehmenden Klassistzirung zugedacht worden sei; je weniger ich mich aber geneigt sinden konnte, diese mir anzueignen, desto mehr gewahre ich dagegen andererseits die Neigung, mit dem Namen "Musikdrama" ein neues Kunstgenre zu bestimmen, welches, sehr vermuthlich auch ohne meinen Vorgang, als einfach der Stimmung und den Anforderungen der Zeit und ihren Tendenzen entsprechend, sich nothwendig herausbilden mußte, und nun für Jeden, etwan als bequemes Nest zum Ausbrüten seiner musikalischen Sier, bereit liege.

Ich kann mich der schmeichelnden Ansicht einer so angenehmen Lage der Dinge nicht hingeben, und dieß um so weniger, als ich nicht weiß, was ich unter dem Namen "Musikdrama" begreifen soll. Wenn wir mit Sinn und Verstand, dem Geiste unserer Sprache gemäß, zwei Substantive zu einem Worte verbinden, so bezeichnen wir mit

dem vorangestellten jedesmal in irgend welcher Weise den Zweck des nachfolgenden, so daß "Zukunftsmusit", obwohl eine Ersindung zu meiner Verhöhnung, dennoch als: Musik für die Zukunst\*), einen Sinn hatte. In gleicher Weise erklärt, würde aber "Musikdrama", als: Drama zum Zweck der Musik, gar keinen Sinn haben, wenn nicht damit geradesweges das altgewohnte Opernlibretto bezeichnet wäre, welches allerdings recht eigentlich ein für die Musik hergerichtetes Drama war. Dieß meint man jedoch gewiß nicht: nur ist uns durch das beständige Lesen der Elaborate unserer Zeitungsschreiber und sonstiger schöngeistiger Litteraten das Bewußtsein eines richtigen Sprachgebrauches so sehr abhanden gekommen, daß wir den von Jenen erfundenen unsinnigsten Wortbildungen nach Belieben einen Sinn unterlegen zu dürsen glauben, wie wir denn dießmal hier mit "Musikdrama" gerade das Gegentheil des mit dem Worte gegebenen Sinnes bezeichnen wollen.

Betrachten wir den Fall nun aber näher, so ersehen wir, daß die Verhunzung der Sprache dießmal in der so beliebt gewordenen Umwandelung eines vorangehenden Abjektives in ein vorangeheftetes Substantiv besteht: ansänglich sagte man nämlich "musikalisches Drama". Vielleicht war es aber nicht nur jener soeben bezüchtigte übele Geist der Sprache, welcher die Verkürzung dieses musikalischen Drama's zu einem "Musikorama" vornahm, sondern auch ein dunkeles Gefühl davon, daß ein Drama unmöglich musikalisch sein könnte, etwa wie ein Instrument, oder gar (was selten genug vorkommt) eine Sängerin "musikalisch" ist. Sin "musikalisches Drama" wäre, streng genommen, ein Drama gewesen, welches entweder selbst Musik macht, oder auch zum Musikmachen tauglich ist, oder gar Musik versteht, etwa wie unsere musikalischen Rezensenten. Da dieß nicht passen wollte, verbarg sich der unklare Sinn besser hinter einem völlig un=

<sup>\*)</sup> Nämlich: für eine Zeit, wo man sie ohne Verhunzung zur Aufführung bringen würde.

sinnigen Worte: denn mit "Musikbrama" war etwas gesagt, was kein Mensch noch gehört hatte, und gegen dessen Misdeutung man dadurch gesichert erschien, daß man annahm, bei einem so ernstlich zusammen= gestellten Worte werde doch Niemand etwan an die Analogie mit "Musikdosen" u. dgl. denken.

Der ernstlich gemeinte Sinn ber Bezeichnung war dagegen wohl: ein in Musik gesetztes wirkliches Drama. Die geistige Betonung bes Wortes fiele somit auf bas Drama, welches man sich vom bis= herigen Opernlibretto verschieden dachte, und zwar namentlich darin verschieden, daß in ihm eine dramatische Handlung nicht eben nur für die Bedürfnisse der herkömmlichen Opernmusik hergerichtet, sondern im Gegentheile die musikalische Konstruktion durch die charakteristischen Bedürfnisse eines wirklichen Drama's bestimmt werden sollte. War nun das "Drama" hierbei die Hauptfache, fo hätte diefes wohl gar der "Musik" vorangestellt werden müssen, da diese durch jenes näher bestimmt wurde, und, etwa wie "Tanzmusik" oder "Tafelmusik", hätten wir nun "Dramamusik" sagen müssen. Auf diesen Unsinn glaubte man nun wiederum nicht verfallen zu dürfen; denn, man mochte es drehen und wenden wie man wollte, die "Musik" blieb immer das eigentlich Störende für die Benennung, obwohl Jeder doch wiederum dunkel fühlte, daß sie trot allem Anscheine die Hauptsache sei, und dieß nur noch mehr, wenn ihr durch das ihr zugesellte wirkliche Drama die allerreichste Entwickelung und Kundgebung ihrer Fähigkeiten zu= genuthet ward.

Das Misliche für die Aufstellung einer Benennung des gemeinten Kunstwerkes war demnach jedenfalls die Annahme einer Nöthigung zur Bezeichnung zweier disparater Elemente, der Musik und des Drama's, aus deren Verschmelzung man das neue Ganze hergestellt sehen zu müssen vermeinte. Das Schwierigste hierbei ist jedenfalls, die "Musik" in eine richtige Stellung zum "Drama" zu bringen, da sie, wie wir dieses soeben ersehen mußten, mit diesem in keine ebenbürtige Verbindung zu bringen ist, und uns entweder viel mehr,

ober viel weniger als das Drama gelten muß. Der Grund hiervon liegt wohl barin, daß unter dem Namen ber Musik eine Runft, ja ursprüng= lich sogar der Inbegriff aller Kunst überhaupt, unter dem des Drama aber recht eigentlich eine That der Kunst verstanden wird. Wenn wir Worte an einander fügen und verbinden, zeigt es sich an der leichten Verständlichkeit des zusammengesetzten neuen Wortes sehr deutlich, ob wir die einzelnen Theile desselben für sich genommen noch recht ver= stehen, oder sie nur nach einer konventionellen Annahme noch ver= wenden. Nun heißt "Drama" ursprünglich That ober Sandlung: als folche, auf der Buhne dargestellt, bildete fie anfänglich einen Theil der Tragödie, d. h, des Opferchor-Gesanges, dessen ganze Breite das Drama endlich einnahm und so zur Hauptsache ward. Mit seinem Namen bezeichnete man nun für alle Zeiten eine auf einer Schaubühne dargestellte Handlung, wobei das Wichtigste war, daß dieser Darftellung zugeschaut werden konnte, weßhalb der Raum, in welchem man sich hierzu versammelte, das "Theatron", der Schauraum hieß. Unser "Schauspiel" ist daher eine sehr verständige Benennung beffen, was die Griechen noch naiver mit "Drama" bezeichneten; denn hiermit ist noch bestimmter die charafteristische Ausbildung eines anfänglichen Theiles zum schließlichen Hauptgegenstande ausgedrückt. Zu diesem "Schauspiele" verhält sich nun die Musik in einer durchaus fehler= haften Stellung, wenn sie jett nur als ein Theil jenes Ganzen ge= dacht wird; als folder ift sie durchaus überflüffig und störend, weßhalb sie auch vom strengen Schauspiele endlich gänzlich ausgeschieben worden ist. Hiergegen ist sie in Wahrheit "ber Theil, der Anfangs Alles war", und ihre alte Würde als Mutterschoof auch bes Drama's wieder einzunehmen, dazu fühlt sie eben jetzt sich berufen. In dieser Würde hat sie sich aber weber vor, noch hinter bas Drama zu stellen: sie ist nicht sein Nebenbuhler, sondern seine Mutter. Sie tont, und was sie tont, möget Ihr dort auf der Bühne erschauen; dazu ver= sammelte sie Euch: denn was sie ist, das könnt Ihr stets nur ahnen; und deßhalb eröffnet sie Euren Bliden sich durch das scenische Gleich=

niß, wie die Mutter den Kindern die Mysterien der Religion durch die Erzählung der Legende vorführt.

Die ungeheueren Werke ihres Aischylos nannten die Athener nicht Dramen, sondern sie ließen ihnen den heiligen Namen ihrer Berkunft: "Tragödien", Opfergefänge zur Feier des begeisternden Gottes. Wie glücklich waren sie, keinen Namen hierfür zu ersinnen zu haben! Sie hatten das unerhörteste Kunstwerk, und — ließen es namenlos. Aber es kamen die großen Kritiker, die gewaltigen Re= zensenten; nun wurden Begriffe gefunden, und wo diese endlich auß= gingen, kamen die absoluten Worte daran. Gin hübsches Berzeichniß, bavon giebt uns der gute Polonius im "Hamlet" zum Besten. Die Staliener brachten ein "Dramma per musica" zu Stande, welches, nur mit verständigerer Wortfassung, ungefähr unser "Musikbrama" auß= brudt; offenbar fand man aber biesen Ausdruck nicht befriedigend, und das wunderliche Wesen, welches hier unter der Zucht der Gefangs= virtuosen gedieh, mußte einen gerade so nichtsfagenden Namen erhalten, als es das Genre selbst war. "Opera", Plural von "Opus", hieß diese neue Gattung von "Werken", aus welchen die Staliener Weib= den, die Franzosen aber Männchen machten, wodurch die neue Gattung sich als generis utriusque herauszustellen schien. Ich glaube, man kann keine zutreffendere Kritik der "Oper" geben, als wenn der Ent= stehung dieses Namens derselbe richtige Takt zugesprochen wird, wie derjenigen des Namens der "Tragödie"; hier wie dort waltete keine Vernunft, sondern ein tiefer Instinkt bezeichnete bort etwas namenlos Unfinniges, hier etwas unnennbar Tiefsinniges.

Ich rathe nun meinen Herren Fachkonkurrenten, für ihre der Bühne des heutigen Theaters gewidmeten musikalischen Arbeiten recht wohlbedächtig die Benennung "Oper" beizubehalten: dieß läßt sie da wo sie sind, giebt ihnen kein falsches Ansehen, überhebt sie jeder Rievalität mit ihrem Textdichter, und, haben sie gute Einfälle für eine Arie, ein Duett, oder gar einen Trinkchor, so werden sie gefallen und Anerkennungswerthes leisten, ohne sich über die Gebühr anzu-

ftrengen, um am Ende gar noch ihre hübschen Einfälle zu verderben. Bu jeder Zeit hat es, wie Pantomimiker, so auch Citherspieler, Flotenbläser, und endlich Cantores, welche dazu sangen, gegeben: sind diese hie und da einmal berufen worden, etwas aus ihrer Urt und Gewohnheit Hinausschlagendes zu leisten, so geschah dieß durch sehr einzeln stehende Wesen, auf welche man, ihrer unvergleichlichen Seltenheit wegen, über Jahrhunderte und Jahrtaufende hinweg mit dem Finger der Geschichte weist; nie aber ist daraus ein Genre ent= standen, in welchem, sobald man nur den rechten Namen dafür ge= funden, das Außerordentliche für jeden Zutappenden zum gemeinen Gebrauche bagelegen hätte. In dem vorliegenden Falle wüßte ich selbst aber mit dem besten Willen nicht, welchen Namen ich dem Kinde geben follte, welches aus meinen Arbeiten einen guten Theil der Mitwelt ziemlich befremdet anlächelt. Herrn W. A. Riehl vergeht, wie er irgendwo versicherte, bei meinen Opern Hören und Sehen, mährend er bei einigen hört, bei anderen fieht: wie foll man nun ein solches unhör= und unsichtbares Ding nennen? Fast wäre ich geneigt gewesen, mich auf die Sichtbarkeit desselben einzig zu berufen, und somit an das "Schauspiel" mich zu halten, da ich meine Dramen gern als ersichtlich gewordene Thaten der Musik bezeichnet hätte. Das wäre benn nun ein recht kunftphilosophischer Titel gewesen, und hatte gut in die Register der gukunftigen Bolo= niusse unserer kunftsinnigen Sofe gepaßt, von welchen man annehmen barf, baß fie, nach ben Erfolgen ihrer Solbaten, nächstens auch bas Theater im entsprechenden beutschen Sinne vorwärts führen laffen Allein, trotz allem dargebotenen Schauspiele, wovon Viele werden. behaupten, daß es in das Monftrofe ginge, würde bei mir am Ende boch noch zu wenig zu sehen sein; wie mir denn z. B. vorgeworfen worden ist, daß ich im zweiten Afte des "Triftan" verfäumt hätte, ein glänzendes Ballfest vor sich gehen zu lassen, während welches sich das unselige Liebespaar zur rechten Zeit in irgend ein Bosquet verloren hätte, wo dann ihre Entbekung einen gehörig skandalösen

Eindruck und alles dazu sonst noch Passende veranlaßt haben würde: statt dessen geht nun in diesem Akte kast gar nichts wie Musik vor sich, welche leider wieder so sehr Musik zu sein scheint, daß Leuten von der Organisation des Herrn B. A. Niehl darüber das Hören vergeht, was um so schlimmer ist, da ich dabei kast gar nichts zu sehen diete.

So mußte ich benn, da man sie, namentlich ihrer großen Un= ähnlichkeit mit "Don Juan" wegen, auch nicht als "Opern" paffiren lassen wollte, verdrießlicher Weise mich entschließen, meine armen Arbeiten den Theatern ohne alle Benennung ihres Genre's zu über= geben; und bei diesem Auskunftsmittel gedenke ich zu verbleiben, so lange ich eben mit unseren Theatern zu thun habe, welche mit Recht nichts Anderes als "Opern" kennen, und, man gebe ihnen ein noch so korrektes "Musikorama", doch wieder eine "Oper" daraus machen. Um aus der hieraus entstehenden Verwirrung für einmal kräftig herauszukommen, gerieth ich, wie bekannt, auf den Gedanken des Bühnenfestspieles, welches ich nun mit Silfe meiner Freunde in Bayreuth zu Stande zu bringen hoffe. Die Benennung hiervon ist mir durch den Charakter meiner Unternehmung eingegeben worden, da ich Gesangfeste, Turnfeste u. s. w. kannte, und mir nun recht wohl auch ein Theaterfest vorstellen durfte, bei welchem bekannt= lich die Bühne mit den Vorgängen auf ihr, welche wir fehr sinnig als ein Spiel aufzufassen haben, die ersichtlichste Hauptsache ist. Wer nun diesem Bühnenfestspiele einmal beigewohnt haben wird, behält dann vielleicht auch eine Erinnerung daran, und hierbei fällt ihm wohl ebenfalls ein Name für Dasjenige ein, was ich jetzt als namen= lose künstlerische That meinen Freunden darzubieten beabsichtige.

#### VII.

Einleitung zu einer Vorlesung der "Götter= dämmerung" vor einem ausgewählten Zuhörerfreise in Berlin.

enn ich, um Ihre genauere Beachtung einem Werke zuzuwenden, welches zunächst nur als die Arbeit des Musikers Ihre Aufmerksamskeit auf sich gezogen haben dürfte, diese Absicht am erfolgreichsten durch den Vortrag eines Theiles des ihm zu Grunde liegenden dramatischen Gedichtes zu erreichen hoffe, glaube ich hiermit sofort den besonderen Charakter, welchen ich meiner Arbeit beizulegen mich veranlaßt sehe, auszudrücken, sowie nicht minder diesenige Sigenschaft meines Werkes zu bezeichnen, welche mich auf eine von den Gewohnsheiten unseres Operntheaters abliegende Weise der Vorführung desselben vor das Publikum zu sinnen nöthigte.

Im Betreff der Neuerungen, welche nach Manches Meinung durch mich in das Opernwesen gebracht sein würden, bin ich mir des einen durch mich, wenn nicht gewonnenen, doch mit Entschiedenheit ausgebildeten Vortheiles bewußt, den dramatischen Dialog selbst zum Hauptstoff auch der musikalischen Ausführung erhoben zu haben, während in der eigentlichen Oper die der Handlung, um dieses Zweckes willen meistens sogar gewaltsam, eingefügten Momente des lyrischen Verweilens zu der bisher einzig für möglich erachteten musikalischen Aussührung tauglich gehalten wurden.

Das Verlangen, die Oper zu der Würde des wahren Drama's

zu erheben, konnte im Musiker nicht eher erwachen und sich kräftigen, als bis die großen Meister seiner Kunst das Bereich derselben in der Weise erweitert hatten, wie diese gegenwärtig als Wesen der deutschen Musik über alle Nebenbuhlerschaft siegreich zur Anerkennung gelangt ist. Durch ausgedehnteste Verwendung dieses Erbes unserer großen Meister auf das Drama sind wir dazu gelangt, die Musik mit der Handlung selbst so vollständig zu verbinden, daß eben durch diese Vermählung die Handlung wiederum zu der idealen Freiheit, d. h. Vefreiung von der Nöthigung zu einer Motivirung durch Nesselwin, gelangen kann, welche unsere großen Dichter nach abwechselnden Prinzipien aufsuchten, um schließlich über eben diese Möglichkeit durch die Mitwirkung der Musik in ein ahnungsvolles Nachsinnen zu verfallen.

Die Musik ist es nun, was uns, indem sie unabläffig die innersten Motive der Handlung in ihrem verzweigtesten Zusammenhange uns zur Mitempfindung bringt, zugleich ermächtigt, eben diese Sandlung in brastischer Bestimmtheit vorzuführen: da die Handelnden über ihre Beweggründe im Sinne des reflektirenden Bewußtseins sich uns nicht auszusprechen haben, gewinnt hierdurch ihr Dialog jene naive Präzision, welche das wahre Leben des Drama's ausmacht. Hatte die antike Tragödie hiergegen den dramatischen Dialog zu be= schränken, weil sie ihn zwischen die Chorgefänge, von diesen losgetrennt, einstreuen mußte, so ist nun dieses urproduktive Element der Musik. wie es in jenen, in der Orchestra ausgeführten, Gefängen dem Drama seine höhere Bedeutung gab, unabgesondert vom Dialoge im modernen Orchester, dieser größten fünstlerischen Errungenschaft unserer Zeit, der Handlung felbst stets zur Seite, wie es, in einem tiefen Sinne gefaßt, die Motive aller Handlung felbst gleichwie in ihrem Mutterschooße verschließt.

Somit konnte es möglich werden, dem Dialoge, bei aller ihm nun geretteten naiven Präzision, eine das ganze Drama beherrschende Ausdehnung zu geben, und dieser Gewinn ist es, was heute mir er= möglicht, ein dramatisches Gedicht, welches andererseits einzig der Möglichkeit einer vollständigen musikalischen Ausführung seine Entstehung verdankt, nacht als solches Ihnen vorzutragen, da ich es als durchaus dialogisirte Handlung demselben Urtheile unterwersen zu können glaube, dem wir ein für das rezitirte Schauspiel geschriebenes Stück vorzulegen gewöhnt sind.

Durch die hiermit ihm vindizirte Eigenschaft durfte ich mich zusgleich für berechtigt halten, ohne Befürchtung eines Fehlgriffes mein Werk von dieser einen Seite Ihnen zunächst zu zeigen, und, indem ich zugleich Sie auf das außerordentliche Unternehmen, welches mir zur vollständigen Vorführung desselben an das deutsche Publikum vershelfen soll, verweise, Sie von den Gründen in Kenntniß zu setzen, welche mir es wünschenswerth erscheinen ließen, nicht einer Gesellschaft von Opernfreunden, sondern einer Versammelung ernst erwägender und für eine originale Kultur des deutschen Geistes besorgter, wahrshaft Gebildeter überhaupt mein Werk wie mein Vorhaben anempsohlen zu wissen.

Wanrenth.

Ich fasse unter der voranstehenden Überschrift all' das mich mittheilungs= werth Dünkende zusammen, was auf den endlich seiner Verwirklichung sich nähernden Plan einer, unter ausnahmsweisen Umständen zu bewersstelligenden, seenischen Aufführung meines Bühnensesssssen, der Ring des Nibelungen" einen entscheidenden Bezug hat, und beginne demgemäß mit dem nachsolgenden Schlußberichte über die Schicksale meines Werkes und des mit ihm zusammen= hängenden Planes, um hier nochmals die Ansmertsamseit meiner Leser auf die Beachtung des Charakters, welchen ich meiner Unternehmung beigemessen zu sehen wünsche, hinzulenken.

## Schlußbericht über die Umstände und Schickfale,

welche die Ausführung des Bühnensestspieles "der Ring des Nibelungen" bis zur Gründung von Wagner-Vereinen begleiteten.

us den Schlußworten der Vorrede zur Herausgabe meines Büh= nenfestspieles, wie ich fie am Ende des sechsten Bandes meiner gesammelten Schriften und Dichtungen von Neuem mittheilte, erkannte ber geneigte Leser zur Genüge die hoffnungslose Stimmung, welche es mir endlich eingab, so, wie ich die Dichtung als Litteraturprodukt preisgegeben hatte, nun auch im Betreff ber Verwendung der fertigen Theile meiner musikalischen Komposition nicht sonderlich schonungsvoller mehr zu verfahren. Schnitt ich für eine Konzertauf= führung aus meinen Partituren einige Bruchstücke zurecht, so durfte ich, ähnlich wie bei jener Herausgabe, mir wohl ebenfalls mit dem Gedanken schmeicheln, daß es ja vielleicht nicht unmöglich wäre, auch auf diesem Wege die mir nöthige Aufmerksamkeit auf mein Werk und die mit ihm verbundene Tendenz zu ziehen. In der That war es verwunderlich, diese Bruchstücke einer Musik, welche, wie keine andere nur mit dem Sinblicke auf ein großes dramatisches Ganges entstan= den war, selbst in dieser verwahrlosenden Weise mit dem lebhaftesten Beifalle vom Bublikum aufgenommen zu fehen, eine Erfahrung, welche bei einiger Gerechtigkeit der Beurtheilung die bis dahin ge= pflegte Ansicht, daß ich mit der Konzeption meines Werkes in das Chaos der Unverständlichkeit und Unmöglichkeit verfallen sei, in auffallender Weise berichtigen hätte müssen. Immerhin blieb man aber dabei, daß es gut sei, sich mit mir nicht einzulassen.

Unter solchen Eindrücken gedieh meine Stimmung endlich so weit, daß ich mich gedrängt fühlte, etwas zu unternehmen, was mich der Atmosphäre aller Wünsche, Hoffnungen, ja Vorstellungen, und namentlich Bemühungen für mein großes Werk entheben sollte. Ich konzipirte die "Meistersinger von Nürnberg". — Noch zu geringem Theile war aber die musikalische Ausarbeitung dieses neuen Werkes vorgerückt, als der "Fürst", nach welchem ich in jenem Schlußworte das Schicksal frug, wirklich in meinen Lebensplan eintrat.

Ss dürfte keiner poetischen Diktion, noch auch einem ganzen poetischen Diktionär möglich werden, die entsprechende Phrase für die ergreisende Schönheit des Ereignisses zu liefern, welches durch den Zuruf eines hochgesinnten Königs in mein Leben trat. Denn wirk-lich war es ein König, der mir im Chaos zurief: Hierher! Vollende dein Werk: ich will es! —

Der ferneren Zukunft, sollte in ihr mein Werk noch fortleben, fann es nicht vorenthalten bleiben, die Umftände kennen zu lernen, welche seit jener entscheidenden Begegnung bis auf den heutigen Tag mein Werk noch verhinderten, zur vollen That zu werden. Erschien es doch, als ob nun erst, da ich mit meinem ungemeinen fünstleri= schen Vorhaben an den hellen Tag gestellt war, all' der Widerwille, der bisher im Verborgenen versteckt dagegen sich genährt hatte, zu seiner ganzen feindseligen Gewaltsamkeit sich entfesseln sollte. lich mußte es bünken, als gabe es nicht eines der Interessen, welche sowohl in unserer Presse wie in unserer Gesellschaft sich vertreten wissen, dem die Ausführung meines Werkes und des damit verbundenen Aufführungsplanes nicht in feindseligster Weise entgegen= träte. Um der schamlosen Richtung, welche diese aus jeder Sphäre ber Gesellschaft sich kundgebende Anfeindung nahm, und rücksichts= los den Beschützer wie den Beschützten traf, auszuweichen, mußte ich selbst es mir angelegen sein lassen, den hervorragenden, kräftigen

Charafter der Unternehmung, wie er hochsinnig ihr zuerkannt war, abzuschwächen, und diese dagegen in ein Geleise überzuleiten, in welchem sie zunächst ihren die allgemeine Wuth aufreizenden Charafter zu verdecken befähigt werden sollte. Ich suchte sogar die öffentliche Aufmerksamkeit gänzlich hiervon abzulenken, indem ich einige mühe= voll gewonnene Nuhe dazu verwendete, die Partitur meiner "Meistersinger" zu vollenden, um mit diesem Werke mich scheinbar ganz im Geleise des gewohnten Herkommens im Betress theatralischer Aufstührungen zu zeigen.

Gerade die Erfahrungen, welche ich einerseits an dem Schicksale dieses vom Publikum gunftig aufgenommenen Werkes, andererseits edoch an dem Geifte unseres deutschen Theaterwesens machte, be= stimmten mich nun aber, fortan von jedem Versuche einer neuen Berührung mit diesem mich unentwegt fern zu halten. Der eigenthüm= liche Charakter des deutschen Kunftsinnes, so weit er sich im öffentlichen Geschmacke am Theater kundgiebt, muß Jeden, der hier nur das ge= meinste Unterscheidungsvermögen antreffen zu können wähnt, bei einer ernsten Berührung mit ihm sofort inne werden lassen, daß seine Bedieses Theater, sobald er hierfür die energische mühungen um Willensmeinung des Publikums zu seiner Unterstützung aufsucht. gänzlich vergeblich sein müssen und nur gegen ihn aufreizen können So blieb es mir benn auch unmöglich, über mich zu gewinnen, an ben früher, im Nachgeben gegen den Sturm von mir felbst einge= leiteten, Versuchen der Aufführung einzelner Theile meines großen Werkes mich zu betheiligen. Selbst der Ausfall dieser Versuche ist mir im Näheren unberichtet geblieben, da meine Freunde erkannten, daß ich hiermit zu verschonen wäre.

Durch das hierin angedeutete Opfer ward es mir dagegen aber möglich, dem ersten Anrufe meines erhabenen Wohlthäters an mich: vollende dein Werk! folgsam zu erwidern. Von Neuem war ich in dem schweigenden Aspl, fern jedem Klange, angelangt, aus welchem ich dereinst in die stumme Alpenwelt blickte, als ich jenen

überschwänglichen Plan entwarf und i die Ausführung in Angriff nahm, welche ich dießmal bis zur Vollendung bringen durfte.

Der starke treue Schut, der jett über der Ausführung meines Werkes wachte, ist nun aber derselbe, der es mir auch ermöglichte, voller Hoffnung und Vertrauen den Weg zu beschreiten, der mein Werk zu der allererst entworfenen Aufführung im rechten Sinne führen soll. Denn, widersetzte sich einst eine Gesammtheit hochsinnigen Beschlusse des einzelnen Mächtigen, so konnte ich mich jett mit dem, unter dem Schute biefes Mächtigen zur Vollendung gediehenen Werke, an eine andere Gefammtheit wenden, welcher ich es nach ihrem eigenen Willen zur Ermöglichung seiner Aufführung übergeben durfte. Hierzu schritt ich durch eine Mittheilung und Aufforderung an die Freunde meiner Runft vor, welcher ich die Darlegung meines Planes, wie er in jenem Vorworte zur Herausgabe der Dichtung des Bühnenfestspieles enthalten war, vorangehen ließ, um hieran die, in dem Folgenden enthaltene, bestimm= tere Bezeichnung des Charafters meiner Unternehmung, so wie der Bortheile, deren Gewinn für das deutsche Theater überhaupt ich aus ihr mir zu versprechen glauben barf, anzuknüpfen.

"Bereits deutete ich in der Mittheilung meines älteren Planes "genugsam an, daß es mir in dem besonderen Falle, in welchem ich "mich mit meinem größeren Werke befand, vorzüglich darauf ankam, "mich einer vollständig korrekten Aufführung desselben zu versichern, "da sich mir als das Veklagenswertheste im Vetreff des heutigen "Theaters herausgestellt hat, daß alle seine der Öffentlichkeit vorge= "führten Leistungen, mit vielleicht einziger Ausnahme der niedrigsten

"Gattung berselben, an dem Hauptgebrechen der Inforrektheit leiden.
"Der Grund hiervon ist verschiedentlich anderswo von mir beleuchtet
"worden, und hier will ich ihn nur als in der Unoriginalität
"unserer theatralischen Leistungen liegend bezeichnen: daß unsere Theater=
"vorstellungen nur unvollkommene, oft gänzlich entstellende Nachahmungen
"einer undeutschen Theaterkunst sind, kann am wenigsten uns dadurch
"verdeckt werden, daß selbst unsere deutschen Autoren für die Konzep=
"tion und den Styl ihrer Theaterarbeiten einzig in der Nachahmung
"des Auslandes befangen sind. Wer nur unser Theater kennt, muß
"daher nothwendig einen falschen Begriff von der theatralischen Kunst
"überhaupt erhalten, welcher bei wahrhaft Gebildeten zur Geringschä=
"Hung derselben, bei dem größeren, urtheilsloseren eigentlichen Theater=
"publikum aber zu einer Entartung des Geschmackes sührt, durch deren
"Rückwirkung auf den Geist des Theaters dieser nothwendig wieder=
"um einer immer tieseren Entstitlichung zugetrieben wird.

"Der einzig ersprießliche Weg, unserem Theater selbst mit der "Zeit nüglich zu werden, scheint mir daher dieser zu sein, daß Werke, "welche schon ihrer Originalität wegen die höchste Korrektheit ihrer "Aufführung ersordern, um auf das Publikum den richtigen Eindruck "zu machen, zunächst diesem Theater nicht übergeben werden dürsen, "weil es die in ihnen liegende Tendenz sich nicht anders, als durch "Verstümmelung und gänzliche Unkenntlichmachung derselben assimi= "liren kann. Dagegen aber würden solche Werke auch unserem The=, "ater dadurch förderlich werden können, daß sie, außerhalb desselben "gestellt, und seiner verderblichen Wirksamkeit entzogen, in vollster "Korrektheit und ungetrübter Keinheit ihm als zuvor unverständliche, "jetzt aber allseitig klar verstandene Vorbilder entgegengehalten "würden.

"Durch bloße Auferlegung kunsttendenziöser Prinzipien kann dem "deutschen Theater in keiner Weise Hilfe zugeführt werden, da dieses, "wie es nun einmal ist, zu einer Gewohnheit, und somit zu einer "Macht geworden ist. Seine Fehler liegen in seiner ganzen Organi=

"sation begründet, welche als eine vitiose Nachbildung des Auslandes "bei uns, so gut wie die französische Kleidermode, sich festgesetzt hat. "Müffen wir uns baher für zu schwach halten, um an seinem Be-"stehen rütteln zu wollen, so haben wir hiergegen, wenn uns die "Entfaltung des deutschen Geistes in seiner Eigenthümlichkeit auch "auf diesem, den öffentlichen Beift gang unvergleichlich mächtig beein= "fluffenden Kunftgebiete am Herzen liegt, eine ganz neue, von der "Wirksamkeit jenes Theaters so weit wie möglich abliegende, Institution "in das Auge zu fassen. Die Grundzüge einer solchen mir vorzu= "führen, hat mir die eigene Bedrängniß eingegeben. Sie würde, "wie ich dieß bereits in jenem Vorworte bezeichnete, dem Organis= "mus des deutschen Wesens, welcher sich gegenwärtig im wieder ent= "standenen deutschen Reiche politisch auszubilden im Begriffe ist, ganz "vorzüglich entsprechen, da die in ihr wirkenden Kräfte stets den "Theilen des Ganzen angehören würden. Sie foll zunächst nichts "Underes bieten, als ben örtlich figirten periodischen "Vereinigungspunkt der besten theatralischen Kräfte "Deutschlands zu Übungen und Ausführungen in einem "höheren beutschen Driginalstyle ihrer Runft, welche "ihnen im gewöhnlichen Laufe ihrer Beschäftigungen "nicht ermöglicht werden können.

"Für die Ermöglichung in diesem Sinne bewerkstelligter theatra"lischer Aufführungen stütze ich mich zunächst auf die Theilnahme,
"welche meine eigenen dramatischen Arbeiten beim deutschen Publikum
"gefunden haben, indem ich annehme, daß diese Theilnahme in einem
"erhöheten Grade meiner größten Arbeit sich zuwenden dürste, wenn
"ich erkläre, daß diese in einem Style ausgeführt ist, dessen Be"rechtigung ich für jetzt nur durch eine solche korrekte theatralische Vor"führung nachzuweisen vermag, wie sie einzig in der Ausführung des
"von mir vorgelegten Planes mir gewährleistet werden kann. Ich
"rechne hierbei mit Vestimmtheit auf den entsprechenden Erfolg, nicht
"meines Werkes als solchen, sondern der vollendeten Richtigkeit der

"theatralischen Aufführung besselben, und nehme an, daß dieser Erfolg "zunächst in dem Verlangen nach periodischer Wiederkehr ähnlicher "Aufführungen sich aussprechen werde, für welche dann, in immer "weiterer Ausdehnung vielleicht auf jede Gattung dramatischer Arz"beiten, stets solche Werke bestimmt sein sollten, welche, der Origiz"nalität ihrer Konzeption und ihres wirklich deutschen Styles wegen, "auf eine besonders korrekte theatralische Aufführung Anspruch zu "erheben haben.

"Da ich auch über die heilsamen und nach jeder Seite hin "förderlichen Konsequenzen dieser Annahme, wenn sie sich glücklich be=
"währen sollte, an anderen Orten mich näher verbreitet habe, will ich
"hier nur noch bezeichnen, in welcher Weise ich mir die praktische
"Aussührung der auf allmähliche Erweiterung berechneten Unter=
"nehmung denke.

"Zunächst glaube ich einzig an die thätige Unterstützung wirk-"licher Freunde meiner Kunst und Kunsttendenzen mich wenden zu "bürfen, indem ich ihnen die Darreichung ihrer Mithilfe zur Er= "reichung meines Zweckes, einer Aufführung meines großen Bühnen-"festspieles nach meinem Sinne, anempfehle. Diefe fordere ich bem-"nach förmlich hiermit auf, durch einfache Anmeldung ihrer, meinem "Unternehmen förderlich gewogenen Gefinnung, sich mir namhaft "machen zu wollen. Bin ich so glücklich, auf diesem Wege zu einer "genügenden Hoffnung zu gelangen, so foll ben angemelbeten Gön= "nern meiner Unternehmung das einfache Mittel angezeigt werden, "welches sie in den Stand setzen wird, sich in einem Vereine Gleich= "gefinnter zu Förderern und Beiwohnern der von mir vorzubereitenden "Aufführungen zu machen. Den Charakter einer wahrhaft nationalen "Unternehmung würde ich dieser auf eine freie Vereinigung be-"gründeten in einem vorzüglichen Sinne auch dann noch zusprechen "zu dürfen glauben, wenn außerdeutsche Freunde meiner Kunft sich "zur Theilnahme an ihr melbeten, da ich bei der großen Aufmerk-"samkeit, welche von gebildeten Ausländern dem deutschen Kunftgeiste

"in dieser Richtung zugewendet wird, anzunehmen habe, daß es eben "auf die Reinheit und Driginalität der Entwickelung dieses, "Geistes ankomme, wenn die von seinem wohlthätigen Einflusse auch "im Auslande gehegten Erwartungen sich erfüllen sollen, somit hier "immer es gerade Dem gilt, was und selbst im besten nationalen "Sinne so besonders angelegen sein muß.

"Sollte nun diese erste Unternehmung auf der Grundlage einer "freien Vereinigung zu bem bezeichneten nächsten Zwecke von einem "glücklichen und, wie ich mir vorstelle, über meine weiter gehende "Absicht hierbei günstig belehrenden Erfolge begleitet werden, so "würde nun die Befestigung bes einen flüchtigen Unternehmens zu "einer wirklichen national-künstlerischen Institution in Erwägung zu "treten haben. Da ich auch über ben Charafter und die Tendenz "dieser Institution, und namentlich darüber, worin diese von jedem "unferer stehenden Theater sich zu unterscheiden habe, bereits näher "mich vernehmen ließ, wäre jett für bas Erste nur zu bestätigen, "baß biefe wiederum burch eine Vereinigung aller, ober wenigstens "ber besonders dotirten, deutschen Theater am zweckmäßigsten ver= "wirklicht sich benken ließe. Wenn ich für die Erreichung meines "nächsten Zweckes hiervon gänzlich absah, so geschah dieß aus der in "mir fest begründeten Voraussicht, daß bei ber jetigen Tendenz dieser "Theater und ihrer Leiter meine ctwa an sie ergehende Aufforderung "im besten Falle zu ben größten Misverständnissen, und in Folge "biefer zu einer heillosen Berwirrung geführt haben würde. Erst "ber richtige Eindruck, welchen ich mir von einem günstigen Ausfalle "meiner Unternehmung erwarte, könnte auch nach biefer Seite bin "die nöthige Klarheit verbreiten; und allerdings ftunde eine ersprieß= "liche Einwirkung ber von mir gemeinten dauernden Institution auf "diese Theater nur dann zu erwarten, wenn sie von diesen endlich "selbst mit hervorgerufen und unterstütt würde.

"Heicht eine ernstliche Aufgabe einer für die nationale Sittlichkeit in

"einer edlen Bedeutung beforgten Reichsbehörde werden. Denn "gewiß ist es, daß die öffentliche Sittlichkeit sehr wohl nach dem "Charafter der öffentlichen Runft einer Nation beurtheilt werden fann: "feine Runst wirkt aber so mächtig auf die Phantasie und das Ge= "müth eines Volkes, als die täglich ihm öffentlich gebotene theatra-"lische. Wollen wir einen vertrauensvollen Zweifel daran hegen, "daß die höchst bedenkliche Wirksamkeit des Theaters in Deutschland "burch den Zustand der Sittlichkeit der Nation veranlaßt worden fei, "und wollen wir den Erfolg dieser Wirksamkeit bisher nur als einen "misleiteten öffentlichen Geschmack anerkennen, so ift boch mit Sicher= "beit zu fagen, daß eine Beredelung des Geschmackes und ber, noth= "wendig durch diesen beeinflußten Sitten, auf das Energischeste durch "das Theater geleitet und unterstützt werden muß. Und auf diese "Erwägungen die Leiter der Nation hingewiesen zu haben, würde "nicht die geringste Genugthnung sein, die aus einem glücklichen Er= "folge meiner hiermit angekündigten Unternehmung mir erwachsen "fönnte."

Glaube ich mit dem Voranstehenden auch über die Bedeutung, welche ich dem Unternehmen, zu dessen Förderung ich die Freunde meiner Kunst aufforderte, beimesse, mich klar genug ausgedrückt zu haben, so möchte ich jetzt noch den Charakter, welchen ich der zuvor von mir angesprochenen "anderen" Gesammtheit beilege, näher bezeichnen.

Hierfür sei es mir zuvörderst gestattet, aus dem Berichte über die Schicksale meines "Nibelungenringes"\*) eine Bezeichnung zu wiederholen, mit welcher ich dort meinen Entschluß, mich auch für jede fernere künstlerische Unternehmung von Paris aus wiederum Deutschland zuzuwenden, verständlich zu machen suchte. Ich sagte da:

<sup>\*)</sup> Um Schlusse des sechsten Bandes der gesammelten Schriften und Dichtungen.

"es war gerade das Innewerden der beispiellosen Verwirrung und Berwahrlofung seines öffentlichen Kunstwesens, welches meinen Blick von Neuem für das ihm tief zu Grunde liegende Geheimniß schärfte". Dieses "Geheimniß", wie es einerseits klar und wahrhaftig in mir lebte, hatte ich nun andererseits unter der Decke jener schlech= ten Öffentlichfeit ebenfalls aufzusuchen, um mit dem in mir deutlich lebenden es gleichmäßig an den vollen Tag zu bringen. Es ist mir zur großen, ja erlösenden Wohlthat geworden, nach verzweiflungs= vollem Ausschweifen, welches mich in die seltsamsten Berührungen bringen konnte, dieses auch außer mir aufgesuchte Geheimniß als bas wahre Besen bes beutschen Geistes auffinden zu dürfen. Ich hatte unter Mühfeligkeiten aller Art mich zu ber Erkenntniß zu bringen, daß die widerliche Erscheinung, in welcher dieser Geift der äußerlichen Beurtheilung sich bloßstellte, eben seine Entstellung war; daß er in dieser sich so übel, ja in vieler Beziehung so lächerlich ausnahm, konnte bei näherer Betrachtung als ein Zeugniß für seine ursprüngliche Tugend gelten. Die Geschichte belehrt uns darüber, um welches tief ernstlichen Gewinnes willen der Deutsche über zwei Jahr= hunderte lang feine äußerliche Selbständigkeit aufopferte; daß er zwei Jahrhunderte über nur an der Unfelbständigkeit seines äußeren Ge= bahrens, an der Unbeholfenheit, ja Lächerlichkeit seines öffentlichen Benehmens von den Nationen Europa's als "Deutscher" erkannt wurde, gereicht ihm, im Betracht der unseligen Umftande feines Wei= terlebens, weniger zur Schande, als wenn er das ihm übergeworfene Zwangskleid mit einer gerade ihn unkenntlich machenden Grazie und Sicherheit, etwa wie der Pole das der französischen Kultur, getragen hätte. Gerade aus den üblen Eigenschaften seines öffentlichen Wesens war zu schließen, daß seine wahren Gigenschaften hierbei nicht in das Spiel kamen, da sie eben nur in einer jeden Augenblick erkeuntlichen Entstellung sich kundgaben. Um dieser so kläglich täuschenden Er= scheinung gegenüber nicht zu verzagen, bedurfte es eines fast gleich starken Glaubens, wie ihn der Chrift der Täuschung der Welterscheinung

felbst gegenüber aufrecht zu erhalten hat. Dieser Glaube war es, ber einen deutschen Staatsmann unserer Tage mit dem ungeheueren Muthe beseelte, das von ihm erkannte Geheimniß der politischen Kraft der Nation durch kühne Thaten aller Welt aufzudecken. Das Gesheimniß, zu dessen Ausbeckung beizutragen es mich drängt, wird in dem Zeugnisse dafür bestehen, daß der nun gefürchtete Deutsche auch in seiner öffentlichen Kunst fernerhin zu achten sei.

Und wahrlich bedurfte der Glaube an die Kraft dieses Geheim=
nisses und an die Möglichkeit seiner Ausbedung, kaum geringeren
Muthes, als der dem Staatsmanne nöthige es war, der nur die lange
gesparte Kraft einer in steter Ausbildung thätig gebliebenen Organi=
sation genau zu ermessen hatte, um diese Kraft sich zu eigen zu
machen; wogegen der Künstler gerade in der Sphäre, aus welcher,
weil sie die Öffentlichkeit am wirkungsvollsten berührt, auch die be=
beutendste Wirkung auf diese zu erzielen ist, den eigentlichen Inbegriff
der Verwahrlosung des öffentlichen Kunstsinnes in eine fast gleich
frästige Organisation eingeschlossen sindet, als Jener die männliche
Wehrkraft der Nation fand.

Daß in dieser Sphäre, welche ich soeben genügend angedeutet zu haben glaube, die Verderbniß des deutschen Geistes sich nicht nur auf das ästhetische Gefühl und Urtheil, sowie die Empfänglichkeit des Gemüthes hierfür, sondern auch auf den moralischen Sinn aller an der Pflege und Ausbeutung dieser vorangehenden Verderbniß Betheiligten erstreckte, dieß war das im Kampse hiergegen am schmerzslichsten zu Überwindende. Sine von keinem Betheiligten wahrhaft verstandene, daher um ihrer selbst willen geachtete und geliebte Kunst, muß in jede ihrer Berührungen mit dem Leben der Öffentlichseit einen Dunst von Nichtswürdigkeit verbreiten, der, je allgemeiner diese Kunst wirkt, desto weiter hin nothwendig Alles verpestet.

Wo war nun das dem meinigen entsprechende "Geheimniß", unter der bis in die Tiefen des sittlichen Bewußtseins dringenden Gewandung unserer giltigen und machtvoll organisirten Öffentlichkeit, aufzusuchen? Unmöglich dünkt es, den Staatsmann den Blick hierher werfen zu lassen. Wie frivol und lächerlich hier Alles erscheint, würden wir sofort erfahren, wenn wir einem unserer Parlamente darüber in Diskussion zu gerathen zumuthen wollten. Daß hier Alles so ehrlos ist, wie die deutsche Politik es vor ihrer großen Ershebung war, kann Denen kaum ersichtlich werden, welche nach den Anstrengungen mit Staatsgeschäften "in Ruh' was Gutes speisen wollen". Uns bekümmert es nur, daß die Herren dann so schlechte, unnährende Küche vorsinden; und wollen wir sie hier mit Mühe und Ausopferung heute einmal gut versorgen, so können wir doch nicht verhindern, daß sie morgen das Schlechteste mit nicht minderem Beshagen, wie heute das Vortrefslichste verzehren; was uns nun wieder mit Recht verdrießt, und dazu bestimmt, ihre Küche den Sudsern zu überlassen.

Da ich das deutsche Wesen in seinen idealen Anlagen aufzusuchen hatte, mußte mir die unmittelbar betheiligte Künstlerschaft hierfür näher stehen, als das sogenannte Publikum. Hier durste ich von den Anlagen des eigentlichen Musikers zunächst ausgehen, und meine ermuthigende Freude daran gewinnen, daß dieser so schnell für die Erfassung des Nichtigen befähigt war, sobald ihm dieß in kundiger Weise gezeigt wurde; ihm nahe stehend, wenn auch in viel verderbelichere Gewohnheiten verwickelt, tras ich den musikalischen Mimen an, welcher, bei wirklicher Begabung, die wahre Sphäre seiner Kunst sofort erkennt und willig beschreitet, sobald ihm aus ihr das richtige Beispiel vorgeführt wird.

Auf diesen zuerst erkannten hoffnunggebenden Eigenschaften beruhte dann die in mir sich begründende Ansicht, daß für die vorzügliche Leistung der Künstlerschaft auch die verständnisvolle Anerstennung nicht sehlen werde; die voraussehende Annahme einer solchen höheren Befriedigung bei allen Denen zu erwecken, deren Hilfe ich zur Förderung meiner Unternehmung bedarf, hierin bestand die weitere mir zufallende Arbeit. Sollte ich nun durch alle die Anregungen,

deren ich mich sowohl durch die Ausstellung des Beispieles guter Kunstleistungen, als durch die nöthig erachtete Belehrung über mir zunächst klar gewordene Probleme besleißigte, die thätige Ausmerksamkeit eines für die Erreichung meines Zweckes genügend zahlereichen Theiles des deutschen Publikums gewonnen haben, so muß ich in diesem die neue Gesammtheit erkennen, welche ich aufzusuchen hatte. Sie würde demnach der Kern unter der Gewandung sein, den ich anzutressen voraussetzte: nicht einer besonderen Klasse der Gesellschaft angehörend, sondern alle Ränge derselben durchdringend, wird sie in meinen Augen die thätig gewordene Empfänglichseit des deutschen Gefühles für die originale Kundgebung des deutschen Geistes auf demjenigen Gebiete repräsentiren, welches bisher der undeutschessen Pflege zur Verwahrlosung überlassen war.

## Das Bühnenfestspielhaus zu Bahreuth.

Rebst einem Berichte über die Grundsteinlegung beffelben.

(Un Freifran Marie von Schseinit).

### Hochverehrte Frau!

Als ich für die Patrone und Gönner meiner Unternehmung die nachfolgenden Berichte aufsetzte, fand ich mich veranlaßt, einen einzigen der mir hilfreich gewordenen Freunde beim Namen zu nennen: es war der, den uns ein früher Tod entriß; die lebens den und thätig wirkenden schloß ich meinen Berichten nur durch die charakteristische Bezeichnung ihrer Theilnehmung am Werke selbst ein. Wenn ich nun Ihnen zu allernächst die Mittheilungen, welche andererseits gerade Ihnen so Wohlbekanntes nur enthalten, vorlege, so geschieht dieß wiederum auf Antried des Wunsches, die lebendigste Theilnehmerin, deren unermüdlichem Sifer und Beistande meine große Unternehmung fast ausschließlich ihre Förderung verdankt, laut bei dem Namen zu nennen, der von mir und jedem wahren Freunde meiner Kunst mit der innigen Berehrung genannt wird, in welcher ich für immer verharre als

Ihr dankbar ergebener Diener

Treunde meiner Kunst zur Betheiligung an der von mir entworfenen Unternehmung, hatte ich im wahrhaftigsten Sinne eben nur an ein persönlich mir unbekanntes Allgemeines eine Frage gerichtet, deren Beantwortung ich jetzt zu meiner Belehrung abzuwarten hatte.

Nur sehr wenigen näheren Freunden theilte ich meine bestimmteren Ansichten darüber, wie der von mir angesprochenen Theilnahme eine feste Form zu geben sei, ausführlicher mit. diesen Freunden erfaßte der jüngste, der ungemein begabte und energische Rarl Tausig, die hiermit sich darstellende Angelegenheit als eine ganz persönlich ihm zufallende Aufgabe: mit einer vorzüglich gestellten, tief ernstlich meiner Kunst befreundeten Gönnerin entwarf er den Plan, die nöthige Anzahl Patrone meiner Unternehmung zu werben, um die für den Bau eines provisorischen Theaters, für eine vorzügliche Einrichtung der Bühne und Herstellung einer vollendet edlen Scenerie, sowie für die Entschädigung der zu den Aufführungen selbst herbeizuziehenden, ausgewählten Künftlerpersonale, unerläßlich bünkende Summe von dreimal hundert tausend Thalern durch Patronat = Antheile von je dreihundert Thalern, uns zur Verfügung stellen zu können. Kaum hatte er den Weg der von ihm sich selbst vorgezeichneten Wirksamkeit betreten, als ihn, in seinem dreißigsten Richard Wagner, Gef. Schriften IX. 25

Lebensjahre, ein jäher Tod uns entriß. Mein letztes Wort an ihn hatte ich seinem Grabsteine anzuvertrauen: cs sei hier, als an nicht unwürdig dünkender Stelle, wiederholt.

Grabschrift für Karl Tausig.

"Neif sein zum Sterben,
"des Lebens zögernd sprießende Frucht,
"früh reif sie erwerben
"in Lenzes jäh erblühender Flucht,
"war es Dein Loos, war es Dein Wagen, —
"wir müssen Dein Loos wie Dein Wagen beklagen." —

Tief betroffen ward mir die zuvor an ein "Allgemeines" ge= richtete Frage, jetzt zu einer Frage an das Schicksal.

Unerschütterlich wirkte der, nun so empfindlich geschmälerte, enge Freundesfreis im Sinne des Dahingeschiedenen fort: ein Mächtigster war als Patron gewonnen, und unvermuthet zeigte sich ein thätiger Sinn minder Mächtiger, ja Unmächtiger, um durch Bergefellschaftung eine neue, wirkliche Macht für mich erstehen zu laffen. In Mannheim rief ein, bis bahin perfonlich mir un= bekannter, vorzüglich thatkräftiger Freund meiner Runft und meiner Tendenzen, von gleich ernstlich gewogenen Genoffen unterstützt, einen Berein zur Förderung des von mir angekündigten Unter= nehmens in das Leben, welcher fich fortan, allem Hohne zum Trot, fühn den Namen: "Richard-Wagner-Berein" beilegte. Sein Beispiel fand Nachahmung: in Wien erftand ein zweiter gleich fich be= nennender Verein, welchem nun bald in immer mehren deutschen Städten ähnliche Bereine fich nachbildeten. Ja, über die beutschen Grenzen hinaus, in Best, Bruffel, London, endlich New-Pork grundeten sich mit gleicher Tendenz und unter dem gleichen Namen Bereine, welche-mir jest ihre Gruße und Berheißungen zusandten.

Es dünkte mich nun an der Zeit, die nöthigen Vorbereitungen zur Ausführung meines Unternehmens zu treffen. Bereits im Früh=

jahr 1871 hatte ich das hierfür von mir erwählte Bayreuth still und unbemerkt für meinen Zweck in Augenschein genommen: das berühmte markgräfliche Opernhaus zu benuten, war beim Gewahr= werden seiner inneren Konstruktion zwar sofort von mir aufgegeben worden; dennoch hatte die Eigenthümlichkeit und die Lage der freundlichen Stadt selbst meinen Wünschen, entsprochen, so daß ich jetzt im winterlichen Spätherbste besselben Jahres meinen Besuch daselbst wiederholte, dießmal aber, um mit den bürgerlichen Behörden Banreuth's selbst in unmittelbaren Verkehr zu treten. Ich habe an dieser Stelle nicht zu wiederholen, welchen ernstlichen Dank ich den werthen, hochgeehrten Männern schulde, deren jede Erwartung übertreffendes gastliches Entgegenkommen meinem kühnen Unternehmen jett den heimischen Grund und Boden zuführte, auf dem es fortan mit meinem eigenen Leben gedeihen soll. Ein unvergleich= lich schönes und ausgiebiges Grundstück, unweit der Stadt selbst, mard mir zu dem Zwecke der Errichtung des von mir gedachten Theaters geschenkt. Nachdem ich über die Konstruktion desselben mit einem, im Fache der inneren Einrichtung von Theatern ausgezeichnet er= fahrenen und als erfindungsreich bewährten Manne mich verständigt hatte, konnten wir einem, des Theaterbaues ebenfalls kundigen Architekten den weiteren Entwurf und die Ausführung des provi= sorischen Gebäudes übertragen; und trot großer Schwierigkeiten, welche die Ordnung des ganzen, so ungewohnt sich darstellenden Geschäftes mit sich führte, gelangten wir so weit, für den 22. Mai bes Jahres 1872 unseren Freunden und Patronen die Grundstein= legung bes Bauwerkes anzukündigen.

Hierzu versiel ich auf den Gedanken, den zusammenberufenen Gönnern zugleich eine möglichst vollendete Aufführung der großen neunten Symphonie unseres Beethoven, als künstlerische Entschädigung für die Bemühung ihrer Zusammenkunft in Bayreuth, zu bieten. Die einfache Aufforderung, welche ich an die vorzügslichsten Orchester, Sängerchöre, sowie an einzelne berühmte Künstler

erließ, genügte, mir ein so vortreffliches Ausführungs=Personal zu gewinnen, wie es wohl kaum je zu solchem Zwecke sich vereint kand.

Es war unabweislich, in diesem ersten Gelingen ein hoch ermuthigendes Anzeichen für das spätere Gelingen der großen theatralischen Aussichen selbst zu erkennen. Auch war die hieraus entspringende Stimmung aller Theilnehmer so vortrefslich, daß selbst die Ungunst des Wetters, welche die Vornahme des Aktes der Grundsteinlegung belästigte, die heiter erregte Laune nicht einzuschüchtern vermochte. Der in dem Grundsteine zu verschließenden Kapsel übergaben wir, außer einem Weihegruße des erhabenen Beschüßers meines besten Schaffens und Wirkens, sowie mehreren beziehungsvollen Dokumenten, einen von mir aufgezeichneten Vers:

"Hier schließ' ich ein Geheimniß ein, da ruh' es viele hundert Jahr': so lange es verwahrt der Stein, macht es der Welt sich offenbar."

Un die Versammlung selbst aber richtete ich die folgende Rede.

### "Meine Freunde und werthen Gönner!

"Durch Sie bin ich heute auf einen Plat gestellt, wie ihn "gewiß noch nie vor mir ein Künstler einnahm. Sie glauben meiner "Berheißung, den Deutschen ein ihnen eigenes Theater zu gründen, "und geben mir die Mittel, dieses Theater in deutlichem Entwurse "vor Ihnen aufzurichten. Hierzu soll für das Erste das provisorische "Gebäude dienen, zu welchem wir heute den Grundstein legen. Wenn "wir uns hier zur Stelle wiedersehen, soll Sie dieser Bau begrüßen, "in dessen charakteristischer Eigenschaft Sie sofort die Geschichte "des Gedankens lesen werden, der in ihm sich verkörpert. Sie "werden eine mit dem dürstigsten Materiale ausgeführte äußere "Umschalung antressen, die Ihnen im glücklichsten Falle die flüchtig "gezimmerten Festhallen zurückrusen wird, welche in deutschen

"Städten zu Zeiten für Sänger= und ähnliche genoffenschaftliche "Festzusammenkunfte hergerichtet, und alsbald nach den Festtagen "wieder abgetragen wurden. Was von diesem Gebäude jedoch auf "einen dauernden Bestand berechnet ift, soll Ihnen dagegen immer "beutlicher werden, sobald Sie in sein Inneres eintreten. Auch hier "wird sich Ihnen zunächst noch ein allerdürftigstes Material, eine "völlige Schmuklosigkeit darbieten; Sie werden vielleicht verwundert "selbst die leichten Zierrathen vermissen, mit welchen jene gewohnten "Festhallen in gefälliger Weise ausgeputt waren. Dagegen werden "Sie in den Verhältnissen und den Anordnungen des Raumes und "ber Zuschauerplätze einen Gedanken ausgedrückt finden, durch "beffen Erfassung Sie sofort in eine neue und andere Beziehung "zu dem von Ihnen erwarteten Bühnenspiele versetzt werden, als "diejenige es war, in welcher Sie bisher beim Besuche unserer "Theater befangen waren. Soll diese Wirkung bereits rein und "vollkommen sein, so wird nun der geheimnisvolle Eintritt der "Musik Sie auf die Enthüllung und deutliche Vorführung von sce= "nischen Bilbern vorbereiten, welche, wie sie aus einer idealen "Traumwelt vor Ihnen sich darzustellen scheinen, die ganze Wirk-"lichkeit der sinnvollsten Täuschung einer edlen Kunft vor Ihnen "kundgeben sollen. Hier darf nichts mehr in bloßen Andeutungen "eben nur provisorisch zu Ihnen sprechen; so weit das künstlerische "Bermögen der Gegenwart reicht, soll Ihnen im scenischen, wie "im mimischen Spiele das Vollendetste geboten werden.

"So mein Plan, welcher Das, was ich vorhin das auf Dauer "Berechnete unseres Gebäudes nannte, in die möglichst vollendete "Ausführung seines auf eine erhabene Täuschung abzielenden Theiles "verlegt. Muß ich das Vertrauen in mich setzen, die hiermit gemeinte "künstlerische Leistung zum vollen Gelingen zu führen, so fasse ich den "Muth hierzu nur aus einer Hoffnung, welche mir aus der Ver= "zweislung selbst erwachsen ist. Ich vertraue auf den deutschen Geist, "und hoffe auf seine Offenbarung auch in denjenigen Regionen unseres

"Lebens, in benen er, wie im Leben unferer öffentlichen Runft, nur in "allerkummerlichster Entstellung dahinfiechte. Ich vertraue hierfür vor "Allem auf den Geist der deutschen Musik, weil ich weiß, wie "willig und hell er in unseren Musikern aufleuchtet, sobald ber "beutsche Meister ihnen denselben wach ruft; ich vertraue auf die "bramatischen Mimen und Sänger, weil ich erfuhr, daß sie wie zu "einem neuen Leben verklärt werden konnten, sobald der deutsche "Meister sie von dem eitlen Spiele einer verwahrlosenden Gefallkunft "zu der ächten Bewährung ihres so bedeutenden Berufes zurückleitete. "Ich vertraue auf unsere Rünftler, und darf dieß laut aussprechen an "bem Tage, der eine so auserwählte Schaar berfelben auf meinen "bloßen freundschaftlichen Anruf aus den verschiedensten Gegenden "unseres Baterlandes um mich versammelte: wenn biese, in selbstver= "geffener Freude an dem Kunftwerke, unferes großen Beethoven's "Wunder-Symphonie Ihnen heute als Festgruß zutönen, dürfen wir "Alle uns wohl sagen, daß auch das Werk, welches wir heute gründen "wollen, kein trügerisches Luftgebäude sein wird, wenngleich wir "Rünftler ihm eben nur die Wahrhaftigkeit der in ihm zu verwirk-"lichenden Idee verbürgen fönnen.

"An wen aber wende ich mich nun, um dem idealen Werke auch "seine solide Dauer in der Zeit, der Bühne ihre schützende monu"mentale Gehäusung zu sichern?

"Man bezeichnete jüngst unsere Unternehmung öfter schon als "die Errichtung des "National-Theaters in Bayreuth". Ich bin "nicht berechtigt, diese Bezeichnung als giltig anzuerkennen. Wo wäre "die "Nation", welche dieses Theater sich errichtete? Als kürzlich in "der französischen National-Bersammlung über die Staatsunterstützung "der großen Pariser Theater verhandelt wurde, glaubten die Nedner "für die Forterhaltung, ja Steigerung der Subventionen sich seurig "verwenden zu dürsen, weil man die Pflege dieser Theater nicht nur "Frankreich, sondern Europa schuldig wäre, welches von ihnen aus die "Gesetze seiner Geisteskultur zu empfangen gewohnt sei. Wollen wir

"ums nun die Verlegenheit, die Verwirrung denken, in welche ein "deutsches Parlament gerathen würde, wenn es die ungefähr gleiche "Frage zu behandeln hätte? Seine Diskussionen würden vielleicht zu "der bequemen Absindung führen, daß unsere Theater eben keiner "nationalen Unterstützung bedürften, da die französische National= "Versammlung ja auch für ihre Vedürfnisse bereits forgte. Im besten "Falle würde unser Theater dort so behandelt werden, wie noch vor "wenigen Jahren in unseren verschiedenen Landtagen dem deutschen "Neiche es widerfahren mußte, nämlich: als Chimäre.

"Baute sich auch vor meiner Seele der Entwurf des mahrhaften "beutschen Theaters auf, so mußte ich doch sofort erkennen, daß ich "von Innen und Außen verlaffen bleiben würde, wollte ich mit "diesem Entwurfe vor die Nation treten. Doch meint Mancher wohl, "was Einem nicht geglaubt werden könne, würde vielleicht Vielen "geglaubt: es dürfte am Ende gelingen, eine ungeheuere Actien-Gesell-"schaft zusammenzubringen, welche einen Architekten beauftrüge, ein "prachtvolles Theatergebäude irgendwo aufzurichten, dem man dann "fühn den Namen eines "beutschen Nationaltheaters" geben dürfte, "in der Meinung, es würde darin gar bald von selbst auch eine "deutsch-nationale Theaterkunft sich herausbilden. Alle Welt ist heut' "zu Tage in dem festen Glauben an einen immerwährenden, und "namentlich in unserer Zeit äußerst wirksamen, sogenannten Fortschritt, "ohne sich eigentlich wohl darüber klar zu sein, wohin denn fortge= "schritten werde, und was es überhaupt mit diesem "Schreiten" und "diesem "Fort" für eine Bewandtniß habe; wogegen Diejenigen, welche "ber Welt wirklich etwas Neues brachten, nicht darüber befragt wurden, "wie sie sich zu dieser fortschreitenden Umgebung, die ihnen nur "Hindernisse und Widerstände bereitete, verhielten. Der unverholenen "Klagen hierüber, ja ber tiefen Berzweiflung unserer allergrößten "Geister, in beren Schaffen wirklich ber einzige und wahre Fortschritt "sich kundgab, wollen wir an diesem Festtage nicht gedenken; wohl "aber dürften Sie Demjenigen, dem Sie heute eine fo ungemeine

"Auszeichnung gewähren, es gestatten, seine innige Freude darüber "kundzugeben, daß der eigenthümliche Gedanke eines Einzelnen schon "bei seinen Lebzeiten von so zahlreichen Freunden verstanden und "förderlich erfaßt werden konnte, wie Ihre Versammlung heute und "hier mir dieß bezeugt.

"Nur Sie, die Freunde meiner besonderen Kunft, meines eigensten "Wirkens und Schaffens, hatte ich, um für meine Entwürfe mich an "Theilnehmende zu wenden: nur um Ihre Mithilfe für mein Werf "konnte ich Sie angehen: dieses Werk rein und unentstellt Denjenigen "vorführen zu können, die meiner Kunst ihre ernstliche Geneigtheit "bezeigten, trothem sie ihnen nur noch unrein und entstellt bisher vor-"geführt werden konnte, — dieß war mein Wunsch, den ich Ihnen "ohne Anmaaßung mittheilen durfte. Und nur in diesem, fast persön= "lichen Verhältnisse zu Ihnen, meine Gönner und Freunde, darf ich "für jett ben Grund erkennen, auf welchen wir ben Stein legen "wollen, der das ganze, uns noch fo fühn vorschwebende Gebäude "unserer edelsten beutschen Hoffnungen tragen soll. Sei es jetzt auch "bloß ein provisorisches, so wird es biefes nur in dem gleichen Sinne "sein, in welchem seit Jahrhunderten alle äußere Form des deutschen "Wesens eine provisorische war. Dieß aber ist das Wesen des deut= "schen Geistes, daß er von Innen baut: ber ewige Gott lebt in ihm "wahrhaftig, ehe er sich auch ben Tempel seiner Ehre baut. Und "bieser Tempel wird bann gerade so ben inneren Geist auch nach "außen kundgeben, wie er in seiner reichsten Gigenthumlichkeit sich "selbst angehört. So will ich diesen Stein als den Zauberstein be= "zeichnen, beffen Kraft die verschlossenen Geheimnisse jenes Geistes "Ihnen lösen soll. Er trage jett nur die finnvolle Zurüftung, deren "Hilfe wir zu jener Täuschung bedürfen, burch welche Sie in ben "wahrhaftigsten Spiegel des Lebens blicken sollen. Doch schon jett "ist er stark und recht gefügt, um bereinst ben stolzen Bau zu tragen, "sobald es das deutsche Volk verlangt, zu eigener Ehre mit Ihnen "in seinen Besitz zu treten. Und so sei er geweiht von Ihrer Liebe,

"von Ihren Segenswünschen, von dem tiefen Danke, den ich Ihnen "trage, Ihnen Allen, die mir wünschten, gönnten, gaben und halfen! "— Er sei geweiht von dem Geiste, der es Ihnen eingab, meinem "Anruse zu folgen; der Sie mit dem Muthe erfüllte, jeder Verhöhnung "zum Trotz, mir ganz zu vertrauen; der aus mir zu Ihnen sprechen "konnte, weil er in Ihrem Herzen sich wiederzuerkennen hoffen durste: "von dem deutschen Geiste, der über die Jahrhunderte hinweg Ihnen "seinen jugendlichen Morgengruß zusauchzt. —"

Ich darf es für unnöthig halten, hier des Verlaufes des schönen Festes zu gedenken, deffen Sinn und Bedeutung ich in der voranstehenden Rede genügend bezeichnet zu haben glaube. Mit ihm wurde eine Unternehmung eingeleitet, welche die Verhöhnung und Verunglim= pfung Derjenigen zu ertragen vermag, denen der ihr zu Grunde liegende Gedanke unverständlich bleiben mußte, wie dieß wohl von der Mehrzahl der auf dem heutigen Lebensmarkte sinnlos um die Fristung eines ephemeren Daseins in Runft und Litteratur sich Abmühenden nicht anders zu erwarten sein kann. Wie beschwerlich der Fortgang dieser Unternehmung fallen möge, so darf ich, und es dürfen dieß nicht minder meine Freunde, hierin doch nur dieselben Beschwernisse erkennen, welche seit langen Zeiten, seit Jahrhunderten, auf der gesunden Entwickelung einer den Deutschen mahrhaft eigen= thümlichen Rultur lasten. Wer den von meinem besonderen Standpunkte aus hierüber gewonnenen Aufklärungen und den Erörterungen derselben theilnahmvoll gefolgt ift, dem habe ich jetzt diese Beschwer= nisse nicht näher mehr zu bezeichnen. Meine Annahmen und Hoff= nungen in diesem Bezuge will ich hier jedoch schließlich noch nach dem einen Begriffe zusammengefaßt darlegen, welcher jetzt unter dem Namen "Bapreuth" wirklich bereits zur Bezeichnung eines, theils ungekannten oder misverstandenen, theils voll Spannung und Vertrauen erwarteten Etwas, unserer Öffentlichkeit geläufig geworden ist.

Was nämlich unfere nicht immer fehr geiftvollen Witlinge bis= her unter dem unsinnigen Begriffe einer "Zukunftsmusik" zu ihrer Belustigung fich auftischten, das hat jett feine nebelhafte Gestalt verändert, und ist auf festem Grunde und Boden zu einem wirklich ge= mauerten "Banreuth" geworden. Der Nebel hat also ein Lokal gewonnen, in welchem er eine ganz reale Form annimmt. Das "Zukunftstheater" ist nicht mehr die "abgeschmackte Idee", welche ich den wirklichen Hof= und Stadttheatern aufdrängen möchte, etwa um General=Musikbirektor, ober gar Genral-Intendant zu werden\*), son= dern (vielleicht aus dem Grunde, weil ich damit nirgends angekom= men wäre?) scheine ich nun meine Idee einem gewissen Lokale ein= pflanzen zu wollen, welches jetzt als folches in Betracht zu kommen hat. Dieses ift das kleine, abgelegene, unbeachtete Banreuth. Jeden= falls bin ich sonach nicht darauf ausgegangen, meine Unternehmung im Glanze einer reichbevölkerten Sauptstadt bespiegeln zu lassen, was mir allerdings minder schwierig gefallen wäre, als Mancher zu glauben vorgeben mag. Möge nun der Spott jener Witzigen bald an der Rleinheit des Lokales, bald an der Überschwenglichkeit des damit ver= bundenen Begriffes sich ergehen, immer verbleibt dem Spottbilde die Eigenschaft eines zum Lokale gewordenen Begriffes, welchen ich jetzt mit größerer Befriedigung aufnehme, als dieß mir einst mit dem sehr finnlosen einer "Zukunftsmusik" möglich war. Konnten diesen letteren meine Freunde in dem Sinne der tapferen Niederländer, welche nach einem ihnen gegebenen Schimpfworte mit Stolze fich "Geusen" nann= ten, zur Bezeichnung ihrer Tendenzen aufnehmen, so fasse ich nun den Namen "Banreuth", als von guter Vorbedeutung, willig auf, um in ihm Das vereinigt auszudrücken, was aus den weitesten Kreisen her zur lebenvollen Verwirklichung des von mir entworfenen Kunft= werkes sich mir auschließt. —

<sup>\*)</sup> Wie dieß neuerdings der Musikhistorifer des Brockhausischen Konversa= tionslexikons wissen will.

Wer, weit in der Welt umber verschlagen, an die Stätte gelangt, die er sich zur letzten Rast erwählt, beachtet genau die sich ihm aufdrängenden Anzeichen, denen er eine günftige Deutung zu geben sucht. Ließ ich in ben "Meifterfingern" meinen Sans Sachs Nürnberg als in Deutschlands Mitte liegend preisen, so bunkte mich nun bem erwählten Banreuth biese gemüthliche Lage mit noch größerem Rechte zugesprochen werden zu können. Bis hierher erstreckte sich einst ber ungeheuere hercynische Wald, in welchen die Römer nie vordrangen; von ihm ist jetzt noch die Benennung des "Frankenwaldes" übrig geblieben, beffen ehemalige ftellenweise Ausrodung uns in den gahl= reichen Ortsnamen, welche das "Nod" oder "Reut" aufweisen, als Andenken verblieben ift. Im Betreff des Namens "Banreuth" giebt es zwei verschiedene Erklärungen. Hier sollen die Bayern, deren Herzogen in den ältesten Zeiten das Land vom frankischen Könige einmal übergeben war, gereuthet und fich einen Wohnsitz angelegt haben: diese Annahme schmeichelt einem gewissen hiftorischen Gerechtig= keitssinne, nach welchem das Land, nachdem es oft seine Berren gewechselt, an Diejenigen zurückgefallen fei, benen es einen Theil feiner ersten Rultur verdankte. Gine andere, skeptischere Erklärung giebt an, es handele sich hier einfach um den Namen einer ersten Burg, welche "beim Reuth" angelegt wurde. Immer handelt es sich jedenfalls um das "Reuth", die der Wildniß abgerungene, urbar gemachte Stätte; und wir werden hiermit an das "Rütli" der Urschweiz erinnert, um dem Namen eine immer schönere und ehrwürdigere Bedeutung abzu-Das Land ward zur fränkischen Mark bes beutschen gewinnen. Reiches gegen die fanatischen Ischechen, deren friedlichere slavische Brüder in ihm zuvor sich angesiedelt und seine Kultur in der Weise gesteigert hatten, daß noch jetzt viele der Ortsnamen zugleich das flavische und deutsche Gepräge an sich tragen; ohne ihre Gigenthüm= lichkeit aufopfern zu müffen, wurden hier Slaven zuerst zu Deutschen, und theilten friedlich alle Schickfale ber gemeinsamen Bevölkerung. Ein gutes Zeugniß für die Gigenschaften des deutschen Geistes! Durch

eine lange Herrschaft über diese Mark nahmen die Burggrafen von Nürnberg ihren Weg zur Brandenburger Mark, in welcher sie den Königsthron Preußens, endlich den deutschen Kaiserstuhl errichten sollten. War nie der Römer hier eingedrungen, so blieb Bayreuth doch von der romanischen Kultur nicht unberührt. In der Kirche sagte es sich kräftig von Rom los; die oft zu Schutt verbrannte alte Stadt legte aber unter prächtig gesinnten Fürsten das Gewand des französischen Geschmackes an: ein Italiener erdaute mit einem großen Opernhause eines der phantasievollsten Denkmäler des Noccocostyles. Hier slorirten Ballet, Oper und Komédie. Aber der Bürgermeister von Bayreuth "afsektirte", wie die hohe Dame hierüber sich ausdrückte, die zu bewillkommnende Schwester Friedrich's des Großen im ehrlichen De ut sich anzureden.

Wem träte nicht aus diesen wenigen Zügen ein Bild des deut= schen Wefens und seiner Geschichte entgegen, das im vergrößerten Maaßstabe uns das ganze deutsche Reich widerzuspiegeln vermöchte? Ein rauher Grund und Boden, gedüngt von den verschiedenartigsten Bölkerschichten, welche sich auf ihm lagerten, mit oft kaum verständ= lichen Ortsnamen, und an nichts endlich beutlich erkennbar, als burch die mit siegreicher Treue behauptete deutsche Sprache. Die ro= mische Kirche brang ihm ihr Latein, die welsche Kultur ihr Französisch auf: der Gelehrte, der Vornehme sprach nur noch die fremde Sprache, aber der Tölpel von Bürgermeister "affektirte" immer wieder sein Deutsch. Und beim "Deutsch" verblieb es endlich boch. Ja, wie wir dieß aus näherer Betrachtung jenes Vorfalles zwischen dem Bayreuther Bürgermeister und der preußischen Prinzessin ersehen, ward hier nicht nur deutsch gesprochen, sondern man affektirte sogar sich in "gereinigtem" Deutsch auszudrücken, was der hohen Dame sehr peinlich auffallen mußte, da sie selbst in einer Begegnung mit der Kaiserin von Ofterreich sich, wegen des von beiden hohen Frauen einzig gekannten schlechten Dialektes ihrer speziellen Heimath, im Deutschen gegenseitig nicht verstehen konnten. Also auch der deutsche Rulturgedanke drückt sich hierin aus: offenbar nahm die gebildete Bürgerschaft von Bay=
reuth an der wieder erweckten Pflege der deutschen Litteratur den Antheil, welcher es ihr ermöglichte, dem unerhörten Aufschwunge des deutschen Geistes, dem Wirken eines Winckelmann, Lessing, Goethe und endlich Schiller, in der Weise zu folgen, daß ihr in den Produk= tionen ihres eigenen originellen, wie zu heiterer Selbstironisirung "Jean Paul" sich nennenden, Friedrich Nichter, ein weithin beachteter Beitrag zur Kultur jenes Geistes erwachsen konnte, während das thörig entfremdete Wesen der den französischen Einflüssen fortgesetzt unterworfenen höheren Regionen einer gespenstischen Impotenz versiel.

Wem wären aber die verwunderlichsten Gedanken fremd gesblieben, als er am 22. Mai 1872 auf derselben Stelle Platz genommen, welche einst der markgräfliche Hof mit seinen Gästen, dem großen Friedrich selbst an der Spitze, erfüllte, um ein Ballet, eine italienische Oper oder eine französische Komédie sich vorsühren zu lassen, und von derselben Bühne her die gewaltigen Klänge dieser wunderbaren neunten Symphonie von deutschen Musikern, aus allen Gegenden des Vaterlandes zum Feste vereinigt, sich zutragen ließ; wenn endlich von den Tribünen herab, auf welchen einst gallonirte Hoftrompeter die banale Fansare zum Empfange der durchlauchtigen Herschaften von Seiten eines devoten Hofstaates abgeblasen hatten, jetzt begeisterte deutsche Sänger den Versammelten zuriesen: "seid umschlungen, Millionen!", wem schwebte da nicht ein tönend belebtes Bild vor, das ihm den Triumph des deutschen Geistes unabweisdar beutsich erkennen ließ?

Es war mir vergönnt, ohne Widerspruch zu finden, unserem einleitenden Feste diese Bedeutung beilegen zu dürfen; und Allen, die es mit uns seierten, ist der Name "Bayreuth", von dieser Bebeutung getragen, zu einem theuren Angedenken, zu einem ermuthisgenden Begriffe, zu einem sinnvollen Wahlspruche geworden.

Und solchen Wahlspruches bedarf es, um im täglichen Kampfe gegen das Eindringen der Kundgebungen eines tief sich entfremdeten Geistes der deutschen Nation auszudauern.

Die Frage: "was ist Deutsch?" hat mich seit lange ernstlich eingenommen. Immer gestaltete sie mir sich neu: glaubte ich sie in der einen Form untrüglich sicher beantworten zu können, so stand sie bald wieder in gang veränderter Gestalt vor mir, und zweifelnd blieb ich mir oft felbst die Antwort schuldig. Ein zu offener Verzweiflung getriebener Patriot, der wunderliche Arnold Ruge, glaubte schließlich ausfagen zu muffen, der Deutsche sei "niederträchtig". Wer dieses schreckliche Wort einmal vernommen, dem mag es wohl in Augenblicken des sich bäumenden Unmuthes wiederkehren; und vielleicht ist es dann einem jener starken Arkane zu vergleichen, mit welchen Ürzte einen tödtlichen Krankheitsanfall zu bewältigen suchen: es läßt und nämlich schnell inne werden, daß wir ja selbst der "Deutsche" find, der vor seinem eigenen entarteten Wesen zurückschreckt; dieser gewahrt, daß nur ihm diese Entartung, als solche, erkennbar ist, und was Anderes bietet ihm die Möglichkeit dieser Erkennt= niß, als das unerschütterlich feste Bewußtsein von seiner wahren eigenen Art? Nur fann ihn jett kein Trug mehr täuschen; er vermag nicht mehr wohlgefällig sich zu belügen, und mit einem Un= scheine sich zu schmeicheln, der alle Kraft für ihn verloren hat. Un feiner lebensailtigen Realität, an keiner wirkenden Form des Daseins fann er das Deutschsein erkennen, außer da, wo es sich in dieser Form eben schlecht, oft wirklich emporend ausnimmt. Selbst seine Sprache, diefes einzige heilige, durch die größten Beifter ihm müh= sam erhaltene und neugeschenkte Erbe seines Stammes, sieht er stumpffinnig dem Verderbnisse durch öffentlichen Misbrauch preisge= geben: er gewahrt wie sich fast Alles dazu vorbereitet, das prahlende Wort des Bräsidenten der nordamerikanischen Staaten wahr zu machen, daß nämlich bald auf der ganzen Erde nur eine Sprache noch gesprochen werden würde, — worunter, bei näherer Betrachtung

ber Sache, doch lediglich nur ein aus allen Ingredienzen gemischter Universal-Jargon gemeint sein kann, zu welchem der heutige Deutsche sich allerdings schmeicheln darf einen recht hübschen Beitrag bereits geliefert zu haben.

Wer zur Zeit auch von diesen jammervollen Gedanken tief gepeinigt war, vernahm wohl eine unwiderstehlich ihn erfüllende Versheißung, als er an jenem Tage, eben in diesem wunderlichen Noccocos Saale des Bayreuther Opernhauses, das: "seid umschlungen, Milslionen!" sich zurufen hörte, und er empfand vielleicht, daß das Wort des Generals Grant sich in anderer Weise erfüllen könnte, als es dem ehrenwerthen Amerikaner vorschweben mochte.

Doch ging es nun wohl auch Jedem auf, daß das erlösende deutsche Wort, im Sinne des großen Meisters der Töne, eine andere Stätte, als die des italienisch=französischen Opernsaales, zur Gewandung erhalten müsse, um zur That des fest sich zeichnenden Bildes zu werden. Und deßhalb legten wir heute den Grundstein zu einem Gebäude, mit dessen Sigenthümlichkeit ich schließlich meinen Leser vertraut zu machen suchen will, um ihm an dieser besonderen Beschaffenheit schon jetzt das Beispiel zu kennzeichnen, welches meiner Sehnsucht darnach, dem deutschen Geiste eine ihm entsprechende, ansgehörige Stätte zu bereiten, aufgegangen ist.

Wenn ich jetzt noch den Plan des im Aufbau begriffenen Fest= theaters in Bayreuth erläutern will, glaube ich hierzu nicht zweck= mäßiger vorgehen zu können, als indem ich auf die zuerst von mir gefühlte Nöthigung, den technischen Herd der Musik, das Orchester, unsichtbar zu machen, zurückgreise; denn aus dieser einen Nöthigung ging allmählich die gänzliche Umgestaltung des Zuschauerraumes unseres neu=europäischen Theaters hervor.

Meine Gedanken über die Unsichtbarmachung des Orchesters kennen meine Leser bereits aus einigen näheren Darlegungen der= selben in meinen vorangehenden Abhandlungen, und ich hoffe, daß ein seitdem von ihnen gemachter Besuch einer heutigen Opernauf= führung, sollten sie dieß nicht schon früher von selbst empfunden haben, sie von der Richtigkeit meines Gefühles in der Beurtheilung ber widerwärtigen Störung durch die stets sich aufdrängende Sicht= barkeit des technischen Apparates der Tonhervorbringung überzeugt hat. Habe ich in meiner Schrift über Beethoven den Grund davon erklären können, aus welchem uns schlieflich, durch die Gewalt der Umstimmung des ganzen Sensitoriums bei hinreißenden Aufführungen idealer Musikwerke, der gerügte Übelstand, wie durch Neutralisation des Sehens, unmerklich gemacht werden kann, so handelt es sich da= gegen bei einer dramatischen Darstellung eben darum, das Sehen selbst zur genauen Wahrnehmung eines Bilbes zu bestimmen, welches nur durch die gangliche Ablenkung des Gesichtes von der Wahr= nehmung jeder dazwischenliegenden Realität, wie sie dem technischen Apparate zur Hervorbringung des Bildes eigen ift, geschehen fann.

Das Orchester war bennach, ohne es zu verbecken, in eine solche Tiefe zu verlegen, daß der Zuschauer über dasselbe hinweg unmittelbar auf die Bühne blickte; hiermit war sofort entschieden, daß die Pläte der Zuschauer nur in einer gleichmäßig aussteigenden Neihe von Sitzen bestehen konnten, deren schließliche Höhe einzig durch die Möglichkeit, von hier aus das scenische Bild noch deutlich wahrnehmen zu können, seine Bestimmung erhalten mußte. Das ganze System unserer Logenränge war daher ausgeschlossen, weil von ihrer, sogleich an den Seitenwänden beginnenden, Erhöhung aus der Einblick in das Orchester nicht zu versperren gewesen wäre. Somit gewann die Ausstellung unserer Sitzeihen den Charakter der Ansordnung des antiken Amphitheaters; nur konnte von einer wirkslichen Ausstührung der nach den beiden Seiten weit sich vorstreckenden Form des Amphitheaters, wodurch es zu einem, sogar übersschrittenen Halbkreise ward, nicht die Rede sein, weil nicht mehr der

von ihm großentheils umschlossene Chor in der Orchestra, sondern die, den griechischen Zuschauern nur in einer hervorspringenden Fläche gezeigte, von uns aber in ihrer vollen Tiefe benutzte Scene das zur deutlichen Übersicht darzubietende Objekt ausmacht.

Dennach waren wir ganglich den Gesetzen der Perspektive unterworfen, welchen gemäß die Reihen der Sitze sich mit dem Aufsteigen erweitern konnten, stets aber die gerade Richtung nach ber Scene gewähren mußten. Bon diefer aus hatte nun bas Pro= scenium alle weitere Anordnung zu bestimmen: der eigentliche Rahmen des Bühnenbildes wurde nothwendig zum maafgebenden Ausgangspunkte dieser Anordnung. Meine Forderung der Unsicht= barmachung des Orchesters gab dem Genie des berühmten Archi= tekten, mit dem es mir vergönnt war zuerst hierüber zu verhan= beln, sofort die Bestimmung des hieraus, zwischen dem Proscenium und den Sitreihen des Publikums entstehenden, leeren Zwischen= raumes ein: wir nannten ihn den "mustischen Abgrund", weil er die Realität von der Idealität zu trennen habe, und der Meister schloß ihn nach vorn durch ein erweitertes zweites Proscenium ab, aus dessen Wirkung in seinem Verhältnisse zu dem dahinter liegenden engeren Proscenium er sich alsbald bie wundervolle Täuschung eines scheinbaren Fernerrückens der eigentlichen Scene zu versprechen hatte, welche darin besteht, daß der Zuschauer den scenischen Vorgang sich weit entrückt wähnt, ihn nun aber doch mit der Deutlichkeit der wirklichen Nähe wahrnimmt; woraus dann die fernere Täuschung er= folgt, daß ihm die auf der Scene auftretenden Personen in vergrößerter, übermenschlicher Gestalt erscheinen.

Der Erfolg dieser Anordnung dürfte wohl allein genügen, um von der unvergleichlichen Wirkung des nun eingetretenen Verhält=nisses des Zuschauers zu dem scenischen Bilde eine Vorstellung zu geben. Jener befindet sich jetzt, sobald er seinen Sitz eingenommen hat, recht eigentlich in einem "Theatron", d. h. einem Raume, der für nichts Anderes berechnet ist, als darin zu schauen, und zwar dort=

hin, wohin seine Stelle ihn weist. Zwischen ihm und dem zu erschauenden Bilde besindet sich nichts deutlich Wahrnehmbares, sondern nur eine, zwischen den beiden Prosenien durch architektonische Versmittelung gleichsam im Schweben erhaltene Entsernung, welche das durch sie ihm entrückte Vild in der Unnahbarkeit einer Traumerscheinung zeigt, während die aus dem "mystischen Abgrunde" geistershaft erklingende Musik, gleich den, unter dem Sitze der Pythia dem heiligen Urschooße Gaia's entsteigenden Dämpfen, ihn in jenen bezgeisterten Zustand des Hellschens versetzt, in welchem das erschaute seenische Vild ihm jetzt zum wahrhaftigsten Abbilde des Lebens selbst wird\*).

Eine Schwierigkeit entstand im Betreff der den Seitenwänden des Zuschauerraumes zu gebenden Bedeutung: da sie durch keine Logenränge mehr unterbrochen waren, boten sie kahle Flächen, welche mit den aufsteigenden Reihen der Sitzplätze in keine sinnige Übereinstimmung zu bringen waren. Der berühmte Architekt, welchem zuerst die Aufgabe zuertheilt war, das Theater im Sinne

<sup>\*)</sup> Über das beleidigend freche Hervortreten des fremischen Bittes bis zur Betastbarkeit durch den Zuschaner, habe ich mich fürzlich bei Gelegenheit eines Einblickes in das hentige deutsche Opernwesen ausgesprochen; ich habe dem dort Gefagten hier noch hinzuzufügen, daß ich mit wahrer Genngthunng bemerkte, wie der gleiche Abelstand bereits von einem Theatererbaner, aber meiner Kennt= niß nach and nur von diesem einzigen, nämlich demienigen des Schanspielbauses in Mannheim gefühlt, und, so weit dieß im hentigen Theater möglich war, dadurch ihm abgeholsen worden ist, daß die Proseeninmlogen verbannt waren, und dafür wirklich ein in den Sciten vertiefter leerer Ranm zwischen einem davorstebenden zweiten Profeeninm die Rolirung des feenischen Bildes vorbereitete. Leider blieb in diesem Ramme das Orchester aber sichtbar, und die aufgethürmten Logenränge ragten fortwährend bart an das Profcenium heran, wodurch die gute Wirkung aufgehoben wurde, und nur der vortreffliche Gerante des Banmeisters zu erkennen übrig blieb. Bon einem gleich richtigen Befühle bestimmt, ließ der kunftsinnige Intendant des Deffaner Softbeaters das Prosenium meistens unr matt besenchten, um hierdurch das seenische Bild, wie durch eine Schatten Umrahmung, zurückzudrängen, was außerdem das Onte batte, daß die im ängersten Bordergrunde sich undentlich belenchtet findenden Darsteller im hell hervortretenden tieseren Bühnenramme sich aufznhalten vorzogen.

einer monumentalen Ausführung zu entwerfen, wußte sich hier durch die Amwendung aller Hilfsmittel der architektonischen Drna= mentif im edelsten Renaissance = Styl so vorzüglich zu helfen, daß und die Flächen verschwanden und sich in eine fesselnde Augenweide verwandelten. Da wir für das provisorische Festtheater in Bayrenth jedem Gedanken an ähnlichen Schmuck, wie er nur durch ein kost= bares edles Material Bedeutung erhält, entsagen mußten, drang sich uns überhaupt die Frage, was mit diesen, dem eigentlichen Zuschauer= raume unentsprechenden Seitenwänden anzufangen sei, von Neuem auf. Ein Blick auf den ersten der im Anhange mitgetheilten Pläne, zeigt uns ein der Bühne zu sich verengendes Oblong des wirklich benutzten Raumes für die Zuschauer, begrenzt von zwei Seitenwänden, welche mit ihrem, dem Gebäude als solchem unerläßlichen, geraden Laufe dem Proscenium sich in der Weise zuwenden, daß dadurch eine sich erweiternde unschöne Winkelecke entsteht, deren Raum andererseits für die Bequemlichkeit der auf Stufen zu ihren Sitzen sich wendenden Zuschauer durchaus zweckmäßig zu verwenden war. Um die hierdurch zugleich vor dem Profcenium zu beiden Seiten sich bilbende, störende und die Wirkung des Ganzen beläftigende Aläche möglichst unschäd= lich zu machen, war mein jetiger erfindungsreicher Berather bereits auf den Gedanken gekommen, ein nochmals vorgerücktes und er= weitertes drittes Proscenium einzuschalten. Von der Vortrefflichkeit dieses Gedankens erfaßt, gingen wir aber bald noch weiter, und mußten finden, daß wir der ganzen Idee der perspektivisch nach der Bühne zu sich verfürzenden Breite des Zuschauerraumes nur dann vollkommen entsprechen würden, wenn wir die Wiederholung des von der Bühne aus sich erweiternden Prosceniums auf dessen ganzen Raum, bis zu seinem Abschlusse durch die ihn krönende Gallerie, ausdehnten, und somit das Bublikum, auf jedem von ihm eingenom= menen Plate, in die proscenische Perspektive selbst einfügten. Es ward hierzu eine dem Ausgangsproscenium entsprechende, nach oben fich erweiternde Säulenordnung als Begrenzung der Sitreihen ent=

worfen, welche über die bahinter liegenden geraden Seitemwände täuschte, und zwischen welcher die nöthigen Stusentreppen und Zusgänge sich zweckmäßig verbargen. Wir gelangten somit zur schließelichen Feststellung des Planes der inneren Einrichtung, wie sie in den beigegebenen Plänen aufgezeichnet ist. —

Da uns nur die Einrichtung eines proviforisch en Theaters auf= gegeben war, wir somit die der Fdee entsprechende Zweckmäßigkeit der inneren Ginrichtung deffelben einzig im Auge zu behalten hatten, durfte es uns als eine, unsere Unternehmung für jetzt einzig ermög= lichende Erleichterung erscheinen, daß die äußere Gestalt des ganzen Theaterbaues, wie sie die innere Zweckmäßigkeit auch im Sinne der architektonischen Schönheit darzustellen hätte, nicht in das Gebiet der uns zur Aufgabe geftellten Erfindung zu rechnen war. Wäre uns felbst ein edleres Material, als dieß hier der Kostenanschlag gestattete, im Sinne ber Errichtung eines monumentalen Ziergebäudes zur Berfügung gestellt gewesen, so würden wir doch gerade vor unserer Aufgabe zurückgeschrocken sein, und hätten uns nach einer Silfe umsehen muffen, die wir mit Sicherheit so schnell kaum wohl irgendwo an= getroffen haben würden. Es stellte sich hier uns nämlich die neueste, eigenthümlichste und deßhalb, weil sie noch nie versucht werden konnte, schwierigste Aufgabe für den Architekten der Gegenwart (oder der Zu= kunft?) dar. Gerade die spärlich und zugemessenen Mittel wiesen und barauf hin, für unferen Bau nur das rein Zwedmäßige und für die Erreichung der Absicht Nöthige zur Ausführung zu bringen: Zweck und Absicht lagen hier aber einzig in bem Berhältnisse bes inneren Buschauerraumes zu einer Bühne, welche in den größten Dimensionen zur Herrichtung einer vollendeten Scenerie bestimmt mar. Gine folche Bühne hat den dreifachen Raum ihrer wirklichen, dem Zuschauer einzig zugewendeten Söhe nöthig, da der auf ihr dargestellte scenische Romplex sowohl nach unten versenkt, als nach oben aufgezogen werden fönnen muß. Über dem eigentlichen Parterre bedarf die Bühne daher ihrer doppelten Söhe, mährend für den Zuschauerraum nur die ein=

malige Söhe nöthig ist. Wenn blog diesem Zweckmäßigkeitsbedürfnisse nachgegeben wird, entsteht somit ein Konglomerat von zwei an einander gehefteten Gebäuden von verschiedenartigster Form und Größe. Um den hieraus sich ergebenden Abstand der beiden Gebäude möglichst zu verdecken, haben bei neueren Theaferbauten die Architekten es sich meistens angelegen sein lassen, auch den Zuschauerraum bedeutend aufsteigen zu lassen, außerdem aber auf diesem noch leere Räume zu fonstruiren, welche zu Malerböben ober auch Verwaltungslokalitäten freigestellt, ihrer großen Unbequemlichkeit wegen aber selten zur Benutung gezogen wurden. Immer noch war man hierbei durch die im Zuschauerraume bis zu beliebiger, ja oft unmäßiger Höhe auf= fteigenden Logenränge unterstützt, deren oberfte sich sogar bis weit über die Söhe der Bühne hinaus verlieren konnten, da man sie nur den ärmeren Klassen der Bevölkerung anbot, welchen die Beschwerde der dunstigen Vogelperspektive, aus welcher sie die Vorgänge im Parterre zu betrachten hatten, ohne Bedenken zugemuthet wurde. Allein diese Ränge fallen in unserem Theater hinweg, und kein architekto= nisches Bedürfniß kann uns bestimmen, über lange Wände den Blick nach oben zu richten, wie dieß im christlichen Dome allerdings der Fall ist.

Die Opernhäuser der älteren Zeit wurden nach der Annahme der Nichtunterbrechung der Höhengrenze des Gebäudes, somit in der Form langer Kästen konstruirt, davon wir ein naives Exemplar am königlichen Opernhause in Berlin vor uns haben. Der Architekt hatte hierbei einzig eine Façade für den, dem Eingange zugewendeten, schmalen Theil des Gebäudes zu besorgen, welches seiner Länge nach man dagegen gern zwischen die Häuser einer Straße einbaute, um sie so dem Anblicke gänzlich zu entziehen.

Ich glaube nun, daß wir, mit der Aufgabe der Errichtung eines äußerlich kunstlos, auf einen hochgelegenen freien Raum zu stellenden provisorischen Theatergebäudes, dadurch, daß wir hierbei ganz naiv und ganz nach reiner Nothburft verfuhren, zugleich zu der deutlichen

Aufstellung des Problemes selbst gelangten. Nacht und bestimmt liegt dieses jetzt vor uns, und belehrt uns, gewissermaaßen handgreislich, darüber, was unter einem Theatergebäude zu verstehen ist, wenn es auch äußerlich ausdrücken soll, welchem (gewiß nicht gemeinen, sondern durchaus idealen) Zwecke es zu entsprechen hat. Dieses Gebäude stellt somit in seinem Haupttheile den unendlich komplizirten technischen Apparat zu seenischen Aufsührungen von möglichster Vollendung dar: ein Zugang zu diesem Gebäude enthält dagegen einen, gleichsam nur übermauerten Vorhof, in welchem sich Diesenigen zweckmäßig untersbringen wollen, welchen die seenische Aufsührung zum Schauspiel werden soll.

Uns ist es, als ob, wenn diese einfache Bestimmung, wie wir sie nothgedrungen mit schlichtester Deutlichkeit in unserem Gebäude aussprechen mußten, ohne alles Voreingenommensein durch Bauwerke von ganz anderer Bestimmung, wie Paläste, Museen und Kirchen es find, festgehalten und zum unverfünstelten Ausdrucke gebracht wird. dem Genius der deutschen Baufunft eine nicht unwürdige, ja vielleicht ihm wahrhaft einzig eigenthümliche Aufgabe zur Löfung übergeben fei. Glaubt man dagegen, um der ewig unerläßlich dünkenden Sauptfagade wegen, den Hauptzweck des Theaters durch Flügelandaue, etwa für Bälle, Konzerte u. dgl. verdeden zu muffen, so werden wir aber wohl immer auch in dem Banne der hierfür üblichen, unoriginalen Drna= mentik verbleiben; unseren Skulptoren und Bildhauern werden dann immer wieder die Motive der Renaiffance mit uns nichts fagenden, unverftändlichen Figuren und Zierrathen einzig einfallen, und - schließlich wird in einem folden Theater es bann gerade wieder fo hergehen, wie es eben im Operntheater der "Jetzeit" der Fall ist; weßhalb benn auch jetzt schon meistens die Frage an mich gerichtet wird, wa= rum mir denn durchaus ein besonderes Theater noththue.

Wer mich jedoch auch hierin richtig verstanden hat, wird sich der Einsicht nicht erwehren können, daß selbst die Architektur durch den Beist der Musik, aus welchem sich mein Kunstwerk, wie die Stätte

seiner Verwirklichung entwarf, zu einer neuen Bedeutung geführt werden dürfte, und daß somit der Mythos des Städtebaues durch Amphion's Lyra einen noch nicht verlorenen Sinn habe.

Schließlich dürften wir aber, von den hierdurch angeregten Betrachtungen aus, einen noch weiteren Blick auf das dem deutschen Wesen überhaupt Noththuende wersen, sobald wir es in die Bahn einer originalen, von falsch verstandenen und übel angewendeten fremden Motiven unbeirrten, Entwickelung geleitet wünschen.

Es ift vielen Verständigen aufgefallen, daß die fürzlich gewonnenen ungeheueren Erfolge der deutschen Politik nicht das Gerinafte dazu vermochten, den Sinn und den Geschmack der Deutschen von einem blöden Bedürfnisse der Nachahmung des ausländischen Wesens abzulenken, und dagegen das Verlangen nach einer Ausbildung der und verbliebenen Anlagen zu einer dem Deutschen eigenthümlichen Rultur anzuregen. Mit Mühe und Noth erwehrt sich unser großer beutscher Staatsmann der Anmaagungen des römischen Geiftes auf dem kirchlichen Gebiete; allseitig ganz unbeachtet bleiben die fortge= setzten Anmaakungen des französischen Geistes im Betreff der Leitung und Bestimmung unseres Geschmackes und der von diesem wiederum beeinflußten Sitten. Einer Parifer Dirne fällt es ein, ihrem Hute eine gewisse extravagante Form zu geben, so genügt dieß, um alle deutschen Frauen unter denselben Hut zu bringen; oder ein glücklicher Börsenspekulant gewinnt über Nacht eine Million, und sofort läßt er sich eine Villa im St. Germain-Style bauen, zu welcher ber Architekt die gehörige Façade in Bereitschaft hält. Bei den hierüber angestellten Betrachtungen kommt uns dann wohl der Gedanke an, es gehe dem Deutschen zu gut, und erst eine ihn überkommende große Noth werde ihn bestimmen können, zu der ihm einzig wohl austehenden Einfachheit zurückzukehren, welche ihm durch die Erkennung seines wahrhaften, innigen Bedürfnisses verständlich werden dürfte.

Indem wir jetzt diesen, auf die Breite des Lebens einer Nation hinleitenden Gedanken, eben nur angedeutet lassen, sei es uns jedoch

geftattet, ihn für die zuvor angeregte Betrachtung auf dem Gebiete einer idealen Noth festzuhalten. Das Charafteriftische der Ausbildung unseres Planes für das besprochene Theatergebäude bestand darin. daß wir, um einem durchaus idealen Bedürfnisse zu entsprechen, die uns überkommenen Anordnungen des inneren Raumes Stück für Stück als ungeeignet und beghalb unbrauchbar entfernen mußten, dafür nun aber eine neue Anordnung bestimmten, für welche wir, nach innen wie nach außen, ebenfalls keine der überkommenen Drnamente zu verwenden wissen, so daß wir unser Gebäude für jett in der nainsten Einfachheit eines Nothbaues erscheinen lassen müssen. Auf die er= finderische Kraft der Noth im Allgemeinen, hier aber der idealen Noth eines schönen Bedürfnisses, uns verlassend, verhoffen wir, gerade vermöge der durch unfer Problem gegebenen Unregung, zur Auffin= dung eines deutschen Bauftyles hingeleitet zu haben, welcher fich gewiß nicht unwürdig zuerst an einem der deutschen Kunft, und zwar der Kunst in ihrer populärsten nationalen Kundgebung durch das Drama, geweiheten Bauwerke, als von anderen Baustylen sich merf= lich unterscheidend und eigenthümlich zeigen könnte. Bis zur Außbilbung einer monumentalen grechtektonischen Drnamentik, welche etwa mit dem der Renaissance oder des Roccoco in Reichthum und Manniafaltiakeit wetteifern sollte, hat es hierbei gemächlich Zeit: nichts braucht übereilt zu werden, da wir sehr wahrscheinlich reifliche Muße zum Abwarten haben, bis das "Reich" fich zur Theilnahme an unferem Werke entschließt. Somit rage unser provisorischer, wohl nur sehr allmählich fich monumentalifirender Bau, für jett als ein Mahnzeichen in die deutsche Welt hinein, welcher es darüber nachzusinnen gebe, worüber Diejenigen sich klar geworden waren, deren Theilnahme, Bemühung und Aufopferung es seine Errichtung verdankt.

Dort stehe es, auf dem lieblichen Sügel bei Bayreuth.

## Inhaltsilbersicht

## der "Gesammelten Schriften und Dichtungen."

| Sthet Hand.                                                 | Ceite |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Vorwort zur Gesammtherausgabe                               |       |
| Cinfeitung                                                  |       |
| Antobiographische Stizze (bis 1842)                         | 5     |
| "Das Liebesverbot." Bericht über eine erste Opernaufführung | 25    |
| Rienzi, der lette der Tribunen                              | 41    |
| Ein deutscher Musiker in Paris. Rovellen und Auffätze       |       |
| (1840 und 1841)                                             | 113   |
| 1. Eine Pilgersahrt zu Beethoven                            |       |
| 2. Ein Ende in Paris                                        | 142   |
| 3. Ein gliicklicher Abend                                   | 169   |
| 4. Über deutsches Musikwesen                                | 185   |
| 5. Der Virtuos und der Künsiler                             |       |
| 6. Der Klinstler und die Öffentlichkeit                     |       |
| 7. Roffini's "Stabat mater"                                 |       |
| Über die Onvertüre                                          |       |
| Der Freischütz in Paris (1841)                              |       |
| 1. "Der Freischütz." An das Pariser Publitum                |       |
| 2. "Le Freischutz." Bericht nach Dentschland                |       |
| Bericht über eine neue Pariser Oper ("La Reine de Chypre"   |       |
| von Halévy)                                                 |       |
| Der fliegende Kolländer                                     | 321   |

| Bw | eiter | Mand.     |
|----|-------|-----------|
| C  |       | Committee |

| <u> </u>                                                          | Seite |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| Einleitung                                                        | 1     |  |  |  |  |
| Tannhäufer und der Sängerfrieg auf Wartburg                       | 5     |  |  |  |  |
| Bericht über die Beimbringung ber fterblichen überrefte           |       |  |  |  |  |
| Rarl Maria von Weber's ans London nach Dresden                    | 53    |  |  |  |  |
| Rede an Weber's letzter Anhestätte                                | 61    |  |  |  |  |
| Gefang nach der Bestattung                                        | 64    |  |  |  |  |
| Bericht über die Aufführung der neunten Symphonie von Beethoven   |       |  |  |  |  |
| im Jahre 1846, nebst Programm dazu                                | 65    |  |  |  |  |
| Lohengrin                                                         | 85    |  |  |  |  |
| Die Wibelungen. Weltgeschichte aus der Sage                       | 151   |  |  |  |  |
| Der Nibelungen=Mythus. Als Entwurf zu einem Drama.                | 201   |  |  |  |  |
| Siegfried's Tob                                                   | 215   |  |  |  |  |
| Trinkspruch am Gedenktage des 300jährigen Bestehens der könig=    |       |  |  |  |  |
| lichen unisikalischen Rapelle in Dresden                          | 301   |  |  |  |  |
| Entwurf zur Organisation eines deutschen Nationaltheaters für das |       |  |  |  |  |
| Königreich Sachsen (1849)                                         | 307   |  |  |  |  |
|                                                                   |       |  |  |  |  |
| Driffer Zand.                                                     |       |  |  |  |  |
| Ginleitung zum dritten und vierten Baude                          | 1     |  |  |  |  |
| Die Aunst und die Revolution                                      | 9     |  |  |  |  |
| Das Kunstwerk ber Zukunft                                         | 51    |  |  |  |  |
| "Wieland der Schmiedt", als Drama entworsen                       | 211   |  |  |  |  |
| Runst und Klima                                                   | 251   |  |  |  |  |
| Oper und Drama, erster Theil:                                     |       |  |  |  |  |
| Die Oper und das Wesen der Musik                                  | 269   |  |  |  |  |
|                                                                   |       |  |  |  |  |
| Vierter Zand.                                                     |       |  |  |  |  |
| Oper und Drama, zweiter und dritter Theil:                        |       |  |  |  |  |
| Das Schanspiel und das Wesen der dramatischen Dichttunft .        | 3     |  |  |  |  |
| Dichtkunft und Tonkunft im Drama der Zukunft                      |       |  |  |  |  |
| Gine Mittheilung an meine Freunde                                 | 285   |  |  |  |  |
|                                                                   |       |  |  |  |  |
| Fünfter Fand.                                                     |       |  |  |  |  |
| Cinleitung zum fünften und sechsten Bande                         | 1     |  |  |  |  |
| über die "Goethestift ung". Brief an Franz List                   | 5     |  |  |  |  |
| Ein Theater in Zürich                                             | 25    |  |  |  |  |
| über unssifalische Kritik. Brief an den Heransgeber der "Neuen    | 40    |  |  |  |  |
| Beitschrift in Musit"                                             | 65    |  |  |  |  |
| Das Judenthum in der Musik                                        | 83    |  |  |  |  |
| Erinnerungen an Spontini                                          | 109   |  |  |  |  |
| Nachruf an L. Spohr und Chordirettor 28. Fischer                  | 133   |  |  |  |  |
| Glud's Duverture zu "Johigenia in Aulis"                          | 143   |  |  |  |  |
| of the some content of the moral gentle the whites                | 110   |  |  |  |  |

|                                                                   | Scite |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|
| über die Aufführung des "Tannhäuser"                              | 159   |  |  |  |  |
| Bemerkungen zur Anfführung der Oper: , Der fliegende              |       |  |  |  |  |
|                                                                   | 205   |  |  |  |  |
| Program matische Erlänterungen:                                   |       |  |  |  |  |
|                                                                   | 219   |  |  |  |  |
|                                                                   | 224   |  |  |  |  |
|                                                                   |       |  |  |  |  |
|                                                                   | 228   |  |  |  |  |
| 4. Onvertüre zu "Tannhänser"                                      | 230   |  |  |  |  |
| 5. Vorspiel zu "Lohengrin"                                        | 232   |  |  |  |  |
| über Franz Lifzt's symphonische Dichtungen. Briefan M. W.         | 235   |  |  |  |  |
| Das Rheingold. Vorabend zu dem Bühnenfestspiele: Der Ring         |       |  |  |  |  |
| des Ribelungen                                                    | 257   |  |  |  |  |
| "                                                                 |       |  |  |  |  |
| C. C. C                                                           |       |  |  |  |  |
| Sechster Band.                                                    |       |  |  |  |  |
| Der Ring bes Mibelungen. Bilhnensestspiel:                        |       |  |  |  |  |
| Erster Tag: Die Walküre                                           | 3     |  |  |  |  |
| Zweiter Tag: Siegfried                                            | 119   |  |  |  |  |
|                                                                   |       |  |  |  |  |
| Dritter Tag: Götterdämmerung                                      | 249   |  |  |  |  |
| Epilogischer Bericht über die Umstände und Schicksale, welche die |       |  |  |  |  |
| Aussichrung des Bühnenfestspieles "Der Ring des Nibelungen" bis   |       |  |  |  |  |
| zur Veröffentlichung der Dichtung deffelben begleiteten           | 365   |  |  |  |  |
|                                                                   |       |  |  |  |  |
| Siebenfer Iand.                                                   |       |  |  |  |  |
|                                                                   | -4    |  |  |  |  |
| Tristan und Folde                                                 | 1.    |  |  |  |  |
| Ein Brief an Hector Berliog                                       | 113   |  |  |  |  |
| "Zufunftsmusik." An einen französischen Freund (Fr. Villot) als   |       |  |  |  |  |
| Lorwort zu einer Prosa Übersetzung meiner Operndichtungen .       | 121   |  |  |  |  |
| Bericht über die Anfführung des "Tannhäuser" in Paris             |       |  |  |  |  |
| (Brieflich)                                                       | 181   |  |  |  |  |
| Die Meistersinger von Aurnberg                                    | 197   |  |  |  |  |
| Das Wiener Hof = Operntheater                                     | 365   |  |  |  |  |
|                                                                   | 0,50  |  |  |  |  |
| m 64 mm4 h                                                        |       |  |  |  |  |
| Achter Isand.                                                     |       |  |  |  |  |
| Dem Königlichen Freunde. Gedicht                                  | 1     |  |  |  |  |
| über Staat und Religion                                           | 5     |  |  |  |  |
| Deutsche Kunst und deutsche Politif                               | 39    |  |  |  |  |
| Bericht au Seine Majestät den König Ludwig II. von Bayern         | 00    |  |  |  |  |
| über eine in München zu errichtende deutsche Musik=               |       |  |  |  |  |
|                                                                   | 150   |  |  |  |  |
| finite                                                            | 159   |  |  |  |  |
| Meine Erinnerungen an Ludwig Schnorr von Carolsfeld.              | 221   |  |  |  |  |
| Bur Widmung der zweiten Auflage von "Oper und Drama"              | 243   |  |  |  |  |

|                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| Censuren. Vorbericht                                                 | 251   |
| 1. 28. 5. Riehl                                                      | 260   |
| 2. Ferdinand Hiller                                                  | 269   |
| 3. Eine Erinnerung an Rossini                                        | 278   |
| 4. Eduard Devrient                                                   | 284   |
| 5. Aufklärungen über "das Indenthum in der Musik"                    | 299   |
| über das Dirigiren                                                   | 325   |
| Drei Gedichte                                                        | 411   |
| 1. Rheingold                                                         | 413   |
| 2. Bei der Lollendung des "Siegfried"                                | 411   |
| 3. Zum 25. August 1870                                               | 415   |
|                                                                      |       |
| Meunter Zand.                                                        |       |
| Un das dentsche Heer vor Paris (Januar 1971)                         | 1     |
| Eine Kapitulation. Lustspiel in antifer Manier                       | 5     |
| Erinnerungen an Anber                                                | 51    |
| Beethoven                                                            | 75    |
| über die Bestimmung der Oper                                         | 153   |
| über Schauspieler nud Sänger                                         | 189   |
| Bum Bortrag ber neunten Symphonic Beethoven's                        | 275   |
| Sendschreiben und kleinere Auffäte:                                  |       |
| 1. Brief über bas Schauspielerwesen an einen Schauspieler            | 307   |
| 2. Ein Einblick in das hentige deutsche Opermoesen                   | 314   |
| 3. Brief an einen italienischen Freund über die Aufführung des       |       |
| "Lohengrin" in Bologna                                               | 341   |
| 4. Schreiben an den Bürgermeister von Bologna                        | 346   |
| 5. Un Friedrich Nietzsche, ord. Prof. der flaff. Philologie in Bafel | 350   |
| 6 Über die Benennung "Musikdrama"                                    | 359   |
| 7. Einleitung zu einer Borlesung ter "Götterdämmerung" vor           |       |
| einem ausgewählten Zuhörerkreise in Berlin                           | 366   |
| "Bayrenth":                                                          |       |
| 1. Schlußbericht über die Umstände und Schickfale, welche die Uns-   |       |
| führung des Bühnenjestspieles' "Der Ning des Nibelungen" bis         |       |
| zur Gründung von Wagner-Vereinen begleiteten                         | 371   |
| 2. Das Bühnenfestspielhans zu Banrenth, nebst einem Bericht          |       |
| über die Grundsteinlegung desselben                                  | 384   |
| Sechs architetto nifche Plane zu bem Bühnenfestspielhaufe.           |       |

Tafel 1.

Parterre. Etage. Ankleul Sv. Ankleide Honger Burne, Ankleide. Andleid Tr Ankleide. Zonmer: Ankleide. Buline Arkleide. Ankletde. An Kleider

Tafel 2.

Tafel 4.



Tafel 5.



Tafel 6.









